## Powszechny

## Dziennik praw krajowych i rządowych

dla

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem tudzież z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Część XIII.

Wydana i rozesłana dnia 4. Sierpnia 1851.

## Maemeines

# Landes - Geset - und Regierungsblatt

fur bas

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthumern Ausschwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

XIII. Stuck.

Ausgegeben und verfendet am 4. August 1851.

## Rozporządzenie Prezydyum krajowego z dnia 6. Lutego 1851,

wydane do naczelników wszystkich obwodów i przełożonego magistratu lwowskiego, (równocześnie udzielone naczelnikowi krakowskiej Komisyi gubernialnej, tymczasowemu naczelnikowi Bukowiny i dowódzcy pułku 1Vgo żandarmeryi),

jak długo trwać ma pobór należytości w świetle dla pomieszkań niższych oficerów i prymaplanistów, tudzież należytości w drzewie i świetle dla kancelaryi żandarmeryi.

Wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych odwołując się do rozporządzenia z d. 16. Stycznia 1851 za l. 27842—2796 \*), wydanego względem wymiara światła dla pomieszkań niższych olicerów i prymaplanistów, tudzież wymiara opału i światła dla kancelaryi żandarmeryi, oznajmiło rozporządzeniem z d. 20. Stycznia 1851 l. 28157—2823, objaśniając zarazem wątpliwość co do czasu trwania pory zimowej, że wymierzona w Galicyi należytość w drzewie i świetle, przez sześć miesięcy zimowych, ostatnia zaś należytość także przez sześć miesięcy letnich dawaną być ma.

Goluchowski m. p.

#### 86.

## Rozrządzenie Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych z dnia 8. Lutego 1851,

(w Dzienniku praw państwa, część XVII. nr. 64, wydana dnia 22. Marca 1851), obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych monarchii austryackiej.

# którem się obwieszcza układ względem komunikacyi pocztowej i żeglugi parowej, zawartej między Austrya i Grecya.

W celu uregulowania stosunków, zachodzących między Austryą i Grecyą, co do komunikacyi pocztowej w sposób odpowiadający potrzebom tegoczesnym, tudzież dla zabezpieczenia związków, mających być utrzymywanemi za pomocą okrętów parowych, zawartą została, co do pierwszego, między rządami c. k. austryackim i kr. greckim na dniu 9. Grudnia 1850 r., konwencya pocztowa, a zaś co do drugiego, na dniu 8-m t. m., zawartym został między król. grecką jeneralną administracyą poczt, i Radą administracyjną zeglugi parowej Llojda austryackiego traktat żeglugowy na przeciąg lat dziesięciu — których to układów postanowienia wejdą w wykonanie z dniem 1. Marca 1851.

Obadwa powyżej rzeczone układy, w całej swej treści, podają się niniejszem do wiadomości i zastosowania się do przepisów w nich objętych.

Bruck m. p.

<sup>\*)</sup> W Dzienn. praw kraj. cz. IV. nr. 24. str. 86.

### Erlaß des Landes = Bräsidiums vom 6. Februar 1851,

an sammtliche Kreis= und den Lemberger Magistrats = Vorsteher, (unter gleichzeitiger Eröffnung an den Chef der Gubernial = Kommission zu Krakau, den provisorischen Landes = Chef von der Bukowina und den Kommandanten des IV. Genst'armerie= Regiments),

über die Bezugsdauer der Lichtgebühr für die Wohnungen der Gensd'armerie= Subaltern=Offiziere und Primaplanisten, dann der Holz= und Lichtgebühr der Gensd'armerie=Kanzleien

Das hohe Ministerium bes Innern hat mit Beziehung auf den Erlaß vom 16. Jäner 1851 Zahl 27842 / 2796 \*) belangend das Beleuchtungs = Ausmaß für die Wohnungen der Gensd'armerie = Subaltern = Offiziere und Primaplanisten, dann das Beheizungs = und Beleuchtungs = Ausmaß der Gensd'armerie = Kanzleien mit dem Erlaße vom 20. Jäner 1851 Zahl 28157/2823 bezüglich der Dauer der Winterzeit erläuternd bedeutet, daß die demessene Holz = und Lichtgebühr in Galizien für sechs Wintermonate und letztere auch für sechs Sommermonate zu gelten habe.

Goluchowski m. p.

86.

## Erlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 8. Februar 1851,

(im Reichs-Gesehblatte XVII. Stud, Nro. 64, ausgegeben am 22. März 1851), giltig für alle Kronlanber ber öfterreichischen Monarchie,

womit der Post- und Dampfschiff-Fahrtsvertrag zwischen Besterreich und Griechenland kundgemacht wird.

Um die Postverhältnisse zwischen Desterreich und Griechenland in einer den gegenswärtigen Bedürfnissen entsprechenden Weise zu regeln, und um die mittelst der Dampfschisse zu unterhaltenden Verbindungen zu sichern, ist, und zwar in erster Beziehung, zwischen der k. k. österreichischen und königl. griechischen Regierung am 9. Dezember 1850 eine Post-Konvenzion, und am 8. desselben Monates zwischen der königl. griechischen General-Postadministrazion und dem Verwaltungsrathe der Dampsbootsahrten des österreichischen Lloyd ein Schiff-Fahrtsvertrag auf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen worden, deren Bestimmungen mit 1. März 1851 in Wirksamkeit zu treten haben.

Diese beiben Verträge werben hiemit ihrem vollen Inhalte nach zur Wiffenschaft und Beachtung der darin enthaltenen Bestimmungen fundgemacht.

Bruck m. p.

<sup>\*)</sup> Im Landes . Gefetblatte, IV. Stud, Rro. 24, Geite 86.

## Konwencya pocztowa między cesarstwem austryackiem i królestwem greckiem.

Rządy austryacki i grecki, pozyskawszy to przekonanie, iż postanowienia, objęte w traktacie pocztowym z dnia 7. Marca (13. Lutego) 1834, nie odpowiadają stosunkom obecnym, i że zachodzi potrzeba uregulowania tychże zgodnie z wymaganiami czasu, mianowały — a to rząd c. k. austryacki, p. hrabiego Fryderyka Ingelheim, Jego ces. król. apostolskiej Mości szambelana i pełnomocnika przy dworze Jego Mci króla Grecyi, rząd zaś grecki, p. Jerzego Skouffos, kawalera złotego krzyża zbawiciela, rosyjskiego orderu S-tej Anny II-ej klasy i oficera legn honorowej, członka Izby deputowanych, dyrektora jeneralnej administracyi poczt Jego Mci króla Helenów, — jako komisarzy do ułożenia i zawarcia konwencyi pocztowej między Austryą i Grecyą, którzy po obopólnem udowodnieniu otrzymanego pełnomocnictwa, zgodzili się na artykuły następujące, z zastrzeżeniem Najwyższego zatwierdzenia.

- Art. 1. Między Austryą i Grecyą, utrzymywane będą peryodycznie uregulowane komunikacye pocztowe, dla przesełania korespondencyj i pism czasowych z Austryi i państw cudzych do Grecyi i nawzajem.
- Art. 2. Komunikacye takowe utrzymywane będą za pomocą statków parowych Llojda austryjackiego, używanych do c. k. służby pocztowej.

W tym celu zawartym zostaje jednocześnie między rządem królestwa greckiego i radą administracyjną Llojda austryackiego traktat żeglugowy. ustanawiający porządek, w którym odbywać się winna żegluga między Tryestem i Grecyą. i wskazujący miejsca, między któremi komunikacye utrzymywane być mają.

- Art. 3. Rzeczony traktat zeglugowy, załącza się w wiarogodnym odpisie do niniejszej konwencyi pocztowej, i uważanym będzie jako integrująca i uzupełniająca część tejże.
- Art. 4. Wzajemne kartowanie korespondencyj, ma się odbywać w pakietach zamkniętych, a to ze strony austryackiej przez c. k. urząd pocztowy w Tryeście, ze strony zaś greckiej przez król. urzędy pocztowe w Atenach, w Syra, Pireus i Patras.
- Art. 5. Jeżeli później uznanem będzie za stosowne, oprócz powyższych urzędów pocztoweh, inne jeszcze do związku kartowania wciągnąć, stanie się to za porozumieniem obopólnych administracyj pocztowych.
- Art. 6. Instradowanie korespondencyj odbywać się winno za pomocą peryodycznych kursów pocztowych w tych kierunkach, w których jak najprędzej dostawionemi być mogą do miejsca przeznaczenia.

1. Beilage ju Dro. 86.

Post: Konvenzion zwischen dem Kaiserthume Desterreich und dem Königreicht Griechenland.

Nachdem die Regierungen von Desterreich und Griechentand die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die im Postvertrage vom 7. März (23. Februar) 1834 enthalstenen Bestimmungen den gegenwärtigen Berhältnissen nicht mehr entsprechen, und die zeitgemäße Regelung derselben zur Nothwendigkeit geworden set, so sind von Seite Osterreichs: der Herr Friedrich Graf von Ingelheim, Seiner kaiserlichsköniglichen apostolischen Majestät Kämmerer und Geschäftsträger bei Seiner Majestät dem Könige von Griechenland; von Seite Griechenlands: der Herr Georg Stouffos, Nitter des goldenen Kreuzes des Erlösers, des russischen St. Annens Ordens zweiter Klasse, und Offizier der Chrenlegion, Mitglied der Kammer der Deputirten, Direktor der Gesnerals-Administrazion der Posten Seiner hellenischen Majestät, als Kommissäre zur Unsterhandlung und Abschließung einer Posts Konvenzion zwischen Desterreich und Griechenland ernannt worden, welche, nachdem sie sich wechselseitig als hiezu bevollmächtigt ausgewiesen haben, über nachsolgende Artisel unter Borbehalt der höchsten Genehmisgung übereingekommen sind.

- Art. 1. Zwischen Desterreich und Griechenland werden periodisch geregelte Posiserbindungen zur Beforderung der Korrespondenzen und Zeitschrifter. aus Desterreich und fremden Staaten nach Griechenland und vice versa unterhalten werden.
- Art. 2. Diese Berbindungen sind mittelft der zu t. f. Postschiffen verwendeten Dampfboote bes ofterreichischen Lloyd zu unterhalten.

Bu diesem Zwecke wird gleichzeitig zwischen der königlichen griechischen Regierung und dem Verwaltungsrathe des österreichischen Lloyd ein Schiffahrts-Vertrag abgeschlossen, der die Ordnung, in welcher die Fahrten zwischen Triest und Griechenland stattzusinden hab en, seststellt, und die Orte bezeichnet, zwischen welchen die Verbinbungen hergestellt werden sollen.

- Art. 3. Dieser Schiffahrts = Vertrag wird in beglaubigter Abschrift der gegenwärtigen Post = Konvenzion angeschlossen und als ein integrirender und ergänzender Theil berselben betrachtet.
- Art. 4. Die gegenseitige Zukartirung der Korrespondenzen hat in verschlossenen Packeten stattzusinden, österreichischer Seits mittelst des k. k. Postamtes in Triest, griechischer Seits mittelst der königl. Postämter zu Athen, Spra, Piraus und Patras.
- Art. 5. Sollte es in der Folge angemessen erachtet werden, noch andere Postäm= ter als die vorerwähnten in Kartirungsverbindung zu bringen, so wird dieses im Einvernehmen der beiderseitigen Post=Administrazionen geschehen.
- Art. 6. Die Instradirung der Korrespondenzen hat mittelst der periodischen Postturse in jenen Richtungen zu erfolgen, wodurch deren Beförderung an ihre Bestimmungsorte in der kürzesten Zeit ermöglichet wird.

- Art. 7. Korespondentom w Austryi i w Grecyi, zostawiono do woli, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 16, 17, 18:
- 1. albo przekazać temu, do którego list adresowany, zapłatę całego portoryum, albo
- 2. złożyć takowe przy podaniu na pocztę, za całą drogę od miejsca podania aż do miejsca przeznaczenia.
- Art. 8. Dozwala się publiczności przesełać listy za rekomendacyą; jednakowoż na nich wartość wyrażona być nie może, z powodu, iż urząd pocztowy za treść takowych odpowiedzialności nie przyjmuje, lecz tylko obowiązek na siebie bierze udowodnienia, iż przesłane i wymienionej na adresie osobie doręczone zostały.
- Art. 9. Jeżeliby przesełka rekomendowana, zaginęła z winy osoby, w służbie pocztowej zostającej, w tym przypadku ten zakład pocztowy, w którego obrębie zagubioną została, wynagrodzi zgubę, wypłacając 20 złt. r. m. k. w przeciągu sześciu miesięcy (6), od dnia wniesionej reklamacyi.

Zapłatę powyższą otrzyma mający prawo do tego; reklamacye uczynione być winny w przeciągu miesięcy trzech od dnia podania listu na pocztę; mogą być zaś wniesione do urzędu pocztowego podawczego lub też oddawczego.

Po upływie powyższego terminu, reklamacya nie ma miejsea.

- Art. 10. Za internacyonalną korespondencyę, odbierane będą następujące należytości:
  - 1. portoryum morskie,
  - 2. portoryum pocztowe austryackie,
  - 3. portoryum pocztowe greckie.

Wymienione pod 1. i 2. należytości idą na rachunek c. k. zakładu poczta austryackiego; ten zaś zakład winien się porozumieć z radą administracyjną Llojda, co do portoryum morskiego. Wskazane zaś pod 3. należytości odbierane będą na rzecz greckiego zakładu pocztowego.

- Art. 11. Portoryum morskie za przesełkę listów między Tryestem i miastami morskiemi, które odwiedzają okręty parowe Llojda, ustanawia się w kwocie dziewięciu kr. m. k. od listu pojedynczego, ważącego 1 łót wiedeński czyli 15 gramów.
  - Art. 12. Portoryum pocztowe austryackie ustanawia się za korespondencye:
  - 1. z Tryestu i do Tryestu, w kwocie dwóch krajcarów;
- 2. z miejsc od Tryestu, nie więcej jak 10 mil odległych, lub do tychze miejsc, w kwocie trzech krajcarów;
- 3. dla takich, które nad 10 aż włącznie do dwudziestu mil są oddalone, w kwocie sześciu krajcarów;

- Art. 7. Es ist ben Korrespondenten in Defterreich und Griechenland, mit Ausnahme ber in ben Art. 16, 17, 18 ungedeuteten Falle, freigestellt:
  - 1. entweder bus Gefamint = Porto ben Adreffaten guzuweisen, voer
- 2. baffelbe fur die Beforderung vom Orte ber Aufgabe bis zu jenem der Bestim= mung, bei der Aufgabe zu entrichten.
- Art. 8. Es wird dem Publikum die Versendung von Briefen gegen Retommuns dazion gestattet, auf welchen jedoch eine Werthkungabe nicht stattsinden darf, da die Postanstalt für deren Inhalt keine Ersappslicht übernimmt, sondern sich nur verbindlich macht, die Versendung und Zustellung an den Abressaten verläßlich nachzuweisen.
- Art. 9. Im Falle eine rekommandirte Sendung aus Schuld eines Postbedienstesten in Verlust geräth, so wird jene der beiden Postanstalken, auf deren Gebiet der Verslust stattfand, eine Entschädigung von 20 fl. Konv. Münze binnen (6) sechs Monaten, vom Tage der gestellten Reklamazion gerechnet, leisten.

Die Zahlung erhält der hiezu Berechtigte, und die Reklamazionen muffen innerhalb dreier Monate, vom Tage der Aufgabe des Briefes gerechnet, gemacht werden, und können sowohl bei dem Aufgabs- als Abgabs = Postamte eingebracht werden.

Nach Ablauf biefer Frift findet feine Reflamazion mehr Statt.

Art. 10. Die für die internazionale Korrespondenz zu entrichtenden Gebühren befteben:

- 1. im Seeporto,
- 2. im öfterreichischen, und
- 3. im griechischen Postporto.

Die unter 1 und 2 erwähnten Gebühren kommen der k. k. öfterreichischen Postansstalt zu Guten zu rechnen, und es hat diese rucksichtlich des Seeportos mit dem Berswaltungsrathe des Lloyd die Ausgleichung zu treffen. Die unter 3 erwähnten Gebühren aber haben der königlichen griechischen Postanstalt zu Guten zu kommen.

Art. 11. Das Seeporto wird für die Beförderung zwischen Triest und den von den Dampfschiffen des Lloyd zu berührenden Seepläßen Griechenlands mit neun Kreuzern K. M. für den einfachen, 1 Loth Wiener Gewicht oder 15 Grammen wiegenden Brief festgesest.

Art. 12. Das öfterreichische Postporto wird festgesett für die Korrespondenzen:

- 1. aus und nach Trieft mit zwei Kreuzern;
- 2. aus und nach Orten, die von Triest nicht über 10 Meilen entfernt sind mit drei Kreuzern;
- 3. für jene über zehn bis einschließig zwanzig Meilen entfernten mit fech & Rreu-

4. dla wszystkich innych miejsc austryackiej monarchii w kwocie dziewięciu krajcarów m. k. za list pojedyńczy, ważący 1 łót wiedeński.

Za listy ważące nad łót jeden aż włącznie do 2 łutów, należy opłacać dwa razy; za listy ważące nad 2 łóty, aż włącznie do 3 łótów, trzy razy tak wielkie portoryum jak jest wyznaczone od listów pojedynczych, i t. d.

Miejsca. znajdujące się w okręgu dziesięcio-milowym, równie jak te, które w okręgu nad 10 mil aż do 20 włącznie są położone, podane zostaną do wiadomości kr. greckiej dyrekcyi poczt.

- Art. 13. Portoryum pocztowe greckie ustanowione jest na mocy taryfy pocztowej, obowiązującej w tym kraju za korespondencye:
  - 1. z miast Aten. Pireus, Patras i Syra i dotychże, w kwocie 10 leptów;
- 2. dla wszystkich miejsc oddalonych łącznie 10 godzin drogi, w kwocie 10 leptów; dla miejsc oddalonych nad 10, aż włącznie do 20 godzin drogi. w kwocie 20 leptów; dla miejsc oddalonych nad 20, az włącznie do 30 godzin drogi drogi. w kwocie 30 leptów; dla miejsc oddalonych 30 godzin drogi więcej, w kwocie 40 leptów, za list pojedynczy, nie dochodzący wagi 7½ gramów.

Od listów, przenoszących wagę listu pojedynczego, należy opłacać:

- a) od 7½ gram. łącznie, aż do 10 gram. wyłącznie, półtoraczną taksę pocztową przypadającą za list pocztowy;
- b) od 10 do 15 gram., podwójną taksę;
- e) od 15 do 20 gram. wyłącznie, półtrzecia raza portoryum, przypadające od listu pojedynczego. i tak dalej, dodając co 5 gram. połowę portoryum pojedynczego:
- 3. Korespondencye między stałym lądem greckim i wyspami greckiemi, opłacają, oprócz powyższych należytości, jeszcze dalszą takse w kwocie 10 leptów, podlegającą równie progresyi, w taryfie ustanowionej.

Miejsca, znajdujące się w powyżej rzeczonych oddaleniach król grecka dyrekcya poczt. poda do wiadomości c. k. austryackiej dyrekcyi poczt.

## Art. 14. Od następujących przedmiotów zniża się należytości w ten sposób:

- 1. od gazet, broszur i druków peryodycznych, przesłanych w przepasce krzyzowej lub pojedynczej, i jeżeli prócz adresy, podpisu, nazwiska i daty, nie znajduje się na takowych nie pisanego, należy opłacać:
- a) portoryum morskiego 1 krajcar;
- b) portoryum austryackiego także po 1 krajcarze od łóta, i

4. für alle übrigen Orte der öfterreichischen Monarchie mit neun Kreuzern R. M. für den einfachen, 1 Loth Wiener Gewicht wiegenden Brief.

Für die über 1 und bis einschließlich 2 Loth wiegenden Briefe kömmt das Doppelte; für die über 2 und bis einschließlich 3 Loth wiegenden Briefe das Dreifache von dem für den einfachen Brief festgestellten Porto zu entrichten, u. s. w.

Die Postorte, welche in den Ravon bis einschließlich 10, dann in jenen über 10 bis einschließlich 20 Meilen gehoren, werden der königk. griechischen Post = Direkzion be= kannt gegeben werden.

Art. 13. Das griechische Postporto ist nach dem bestehenden Landes = Posttarif festgestellt für die Korrespondenzen:

- 1. von und nach Athen, Piraus, Patras und Gyra mit 10 Leptas;
- 2. für alle jene Orte bis auf die Entfernung von 10 Stunden einschließlich 10 Lepta; für jene in der Entfernung über 10 und bis 20 Stunden 20 Lepta; für jene über 20 und bis 30 Stunden 30 Lepta; für jene auf eine Entfernung von 30 Stunden und darüber 40 Lepta für jeden einfachen, das Gewicht von  $7\frac{1}{2}$  Grammen nicht erreichenden Brief.

Für Briefe, welche bas fur ben einfachen Brief festgestellte Gewicht überfchreiten, ift zu bezahlen:

- a) von 7½ Grammen einschließlich und bis 10 Grammen ausschließlich, Ein und ein halb Mal die für den einsachen Brief entfallende Posttare:
- b) von 10 bis 15 Grammen das Doppelte;
- c) von 15 bis 20 Grammen ausschließlich, zwei und Ein halb Mal das für den einsfachen Brief entfallende Porto, und so weiter, iudem immer von 5 zu 5 Gramsmen, nämlich die Hälfte bes einfachen Porto, angehängt wirt
- 3. Die Korrespondenzen zwischen dem griechischen Festlande und den griechischen Inseln zahlen nebst den obgenannten Gebühren noch eine weitere Taxe von 10 Lepta, welche gleichfalls der durch den Tarif festgesetzen Progression unterliegt.

Die Ortschaften, welche sich innerhalb der oberwähnten Entfernungen befinden, werden von der königl. griechischen Post-Direkzion der k. k. österreichischen zur Kenntniß gebracht werden.

Art. 14. Gine Gebühren - Ermäßigung wird für nachfolgende Gegenstande zu= gestanden, als:

- 1. Für Zeitungen, Broschüren und periodische Druckschriften, unter Kreuzband ober Schleife verwahrt, und wenn außer der Adresse, Namensunterschrift und dem Da= tum nichts Geschriebenes beigefügt ist, kommt zu entrichten:
  - a) an Seeporto 1 Rreuger;
  - b) an österreichischem Porto auch 1 Kreuzer für das Loth, und

- c) portoryum greckiego, według taryfy obowiązującej. 4 lepty od każdego arkusza.
- 2. Od próbek towarowych i wzorów, przesełanych w taki sposób, iż z łatwością poznać można, że treść przesełki nic innego prócz nich nie zawiera, opłacać się będzie portoryum morskie i austryackie tak, iż co dwa łóty należytość od listu pojedynczego przypadająca, portoryum zaś greckie w ten sposób, iż tylko trzecia część przypadającej taksy, złożoną być winna. Jeżeli zaś oddanym zostaje do przseełki wzór sam, nie przyczepiony do listu, w ówczas opłata wynosić nie może mniej, jak taksa od listu pojedynczego.
- Art. 15. Taksy pocztowe, jakie po dziś dzień w Grecyi istnieją, lub te, które rząd król. grecki na przyszłość ustanowić za dobre uzna, pobierać będą tylko król. greckie urzędy pocztowe, a to od korespondencyj, które frankowane z Grecyi wysełane będą, lub niefrankowane do tegoż kraju nadejdą, równie jak co do dzienników i innych druków peryodycznych pod przepaską krzyżową lub pojedynczą, z Grecyi wysełanych, tudzież co do probek i wzorów towarowych, także ztamtąd wysełanych.

Austryackie zaś c. k. urzędy pocztowe, odbierać będą, jako portoryum greckie od korespondencyi frankowanych i do Grecyi przesełanych, lub z tegoż kraju nadeszłych a niefrankowanych, tylko jednę stałą taksę, a to w kwocie 6 krajcarów za list pojedyńczy, ważący łót jeden. —

Od gazet i druków innego rodzaju, zamkniętych przepaską krzyżową lub pojedynczą, odbierane będzie aż do 1-go lóta łącznie, portoryum w kwocie 1-go krajcara, co do przesełek zaś, których treścią są rzeczy drukowane tudzież co do próbek i wzorów towarowych, zastosowane zostaną przepisy, objęte w austryackiej taryfie listowej.

Tak strata, jakoteż korzyść, jaka z tego wyniknie, a której naprzód ani obliczyć, ani przewidzieć nie można, pójdzie na rzecz kasy pocztowej austryackiej, i rząd kr. grecki, odbierze wynagrodzenie za należytości pocztowe, zupełnie według istniejącej taryfy pocztowej greckiej.

Art. 16. Korespondencye między Austryą i Grecyą, które się przeseła za rekomendacyą, należy frankować przy podawaniu na pocztę, do których zastosować należy przepisy art. 11., 12., 13. i 15. objęte.

Oprócz tego należy od listów, podanych na pocztę w Austryi na rachunek kasy\_pocztowej austryackiej

- 1. opłacić należytości za rekomendowanie i za recepis zwrotowy;
- 2. od takichże listów w Grecyi na pocztę podanych, należy opłacić podwójną kwotę taksy, według taryfy greckiej, od pojedynczego listu przypadającej.

- c) an griechischem Porto nach dem bestehenden Tarife 4 Lepta für jeden Bogen.
- 2. Für Waarenproben und Muster, welche auf eine Art verwahrt aufgegeben wers ben, daß die Beschränkung des Inhaltes auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ist, wird an See- und österreichischem Porto für je 2 Loth die bezügliche, für den einfachen Brief festgesete Gebühr und an griechischem Porto ein Drittel der bezüglichen Taxe welche jedoch, wenn das Muster allein, d. i. ohne an einen Brief angehängt zu seyn, aufgesgeben wird, nie weniger als die Taxe für einen einfachen Brief betragen darf.

Art. 15. Die jest bestehenden griechischen Posttaxen, oder welche die königl. griechische Regierung in der Folge festzusetzen für gut besinden sollte, werden nur von den königl. griechischen Postämtern eingehoben, und zwar bezüglich der von Griechenland frankirt abzusendenden und der unfrankirt dort einlangenden Korrespondenzen, so wie auch für die von Griechenland abgehenden Journale und sonstige periodische Druckschleifen unter Kreuzband oder Schleife, dann für die von dort abzusertigenden Proben und Waarenmuster.

Von den k. k. österreichischen Postämtern wird jedoch an griechischem Porto für die nach Griechenland frankirt abzusendenden und von dort unfrankirt einlangenden Korrespondenzen nur ein einziger Taxsat, und zwar mit 6 Kreuzern für den einsachen bis 1 Loth wiegenden Brief eingehoben.

Für Zeitungen und Drucksendungen anderer Art, unter Kreuzband oder Schleife verwahrt, wird bis einschließlich 1 Loth das Porto von Einem Kreuzer eingehoben, und für die dieses Gewicht überschreitenden Drucksendungen, so wie auch für Proben und Waarenmuster, werden die Bestimmungen des österreichischen Brieftarises Anwendung finden.

Das Ergebniß, ob Berlust oder Gewinn, was sich nicht berechnen oder voraus= sehen läßt, fällt zu Lasten oder zu Gunsten der österreichischen Postkasse, und die königl. griechische Regierung wird die Vergütung der Porto = Gebühren genau nach den ibeste= henden griechischen Postkarife empfangen.

Art. 16. Die gegen Rekomandazion zu versendenden Korrespondenzen zwischen Oesterreich und Griechensand müssen bei der Aufgabe frankirt werden, wobei die in den Artikeln 11, 12, 13 und 15 enthaltenen Bestimmungen in Anwendung zu kommen haben.

Ueberdieß muß fur bie in Desterreich aufgegebenen Briefe fur Rechnung ber öfter= reichischen Bostkasse:

- 1. die gefetliche Refommandazions- und Retourrezepisse- Gebühr bezahlt werden, und
- 2. für die in Griechenland aufgegebenen berlei Briefe hat der doppelte Betrag der für den einfachen Brief nach dem dortländigen Posttarife entfallenden Tare eingehoben zu werden.

- Art. 17. Oprócz powyższych, frankowane być winny przy podaniu na pocztę aż do miejsca przeznaczenia następujące przesełki:
- 1. pisma, pochodzące od osób, do opłacania portoryum obowiązanych, w obudwóch państwach, adresowane do Jego c. k. Mości Cesarza Austryi i do Jego król. Mci króla Grecyi, równie jak do członków Najjaśniejszych ich familij cesarskich i królewskich;
- 2. pisma, pochodzące od osób do opłacania portoryum obowiązanych, jednego państwa, adresowane do władz i urzędów drugiego państwa, nareszcie:
- 3. próbki i wzory towarowe, tudzież gazety i t. d. pod przepaską krzyżową. lub pojedynczą przesełane.
- Art. 18. Wolne są od portoryum i bez policzenia należytości obopólne zaklady pocztowe, doręczać winny:
- 1. korespondencye między Jego c. k Mcią i członkami Najjaśniejszej familii cesarskiej z jednej, a Jego kr. Mcią i członkami Najjaśniejszej familii królewskiej z drugiej strony;
- 2. korespondencye w sprawach wyłącznie rządowych, między władzami rządowemi lub urzędami publicznemi jednego obrębu pocztowego, a takiemiż władzami i urzędami drugiego obrębu, jeżeli naznaczone są jako rzecz czystourzędowa, opatrzone pieczęcią urzędową, i napisem urzędu, podającego takowe na pocztę, i tak jak to jest przepisanem w obrębie pocztowym tego miejsca, w którem podane zostają na pocztę, względem prawnego uwolnienia od portoryum.
- Art. 19. Zakazuje się kapitanom okrętów parowych Llojda w portach greckich, przyjmować korespondencyc inne, jak te, które im ze strony właściwych urzędów pocztowych greckich oddane zostaną.

Wyjątek od tego przepisu zachodzi tylko co do korespondencyi c. k. poselstwa austryackiego, c. k. konsulów, konsulatów i ajentów, w Grecyi przebywających, między sobą, lub między nimi i ich rządem; tudzież co do korespondencyi ajentów Llojda między sobą i między nimi a radą administracyjną w Tryeście.

W razie zaś. jeżeli takowe korespondencyc tylko w Grecyi z jednego miejsca na drugie zwyczajną pocztą przeselane będą. należy od nich opłacać taksę pocztową.

Art. 20. Jeżeli z powodu odmówionego przyjęcia, oddalenia się osoby, do której list był adresowany, lub z innego jakiego powodu listy do miejsca, w którem na pocztę podane były, nazad odesłane zostaną, za to odesłanie nie będzie policzone żadne portoryum; atoliż potrącone być winny pierwotne należytości morskie i portoryjne, ciążące na listach niefrankowanych, i zapisane jako dług na rachunek odbierających urzędów pocztowych.

- Art. 17. Ferner muffen auch folgende Sendungen bei ber Aufgabe bis zum Beftimmungsorte frankirt werden, nämlich:
- 1. Die Schreiben der portopflichtigen Personen in den beiderseitigen Staaten an Ihre k. k. Majestäten und an Ihre königl. Majestäten, sowie an die Mitglieder des Aller-höchsten Kaiser- und Königshauses;
- 2. jene der portopflichtigen Personen des einen Staates an die Behörden und Stellen des anderen Staates, endlich
- 3. die Waarenproben und Muster, so wie die Zeitungen zc. unter Kreuzband oder Schleife verwahrt.
- Art. 18. Portofrei zu behandeln, und zwischen den beiderseitigen Postanstalten ohne Unrechnung einer Gebühr auszuliefern ist:
- 1. die Korrespondenz zwischen Ihren f. k. Majestäten und den Mitgliedern des Allerhöchsten Kaiserhauses einer, dann Ihrer königl. Majestäten und den Mitgliedern des Allerhöchsten Königshauses auderer Seits;
- 2. die Korrespondenz in reinen Staatsdienst Angelegenheiten, von Staats und anderen öffentlichen Behörden des einen Postgebietes mit solchen des anderen, wenn sie in der Weise, wie es im Postgebiete der Aufgabe für die Berechtigung zur Portofreisheit vorgeschrieben ist, als reine Dienstsache bezeichnet, mit dem Amtssiegel verschlossen und mit der Aufschrift der aufgebenden Behörde versehen sind.
- Art. 19. Den Kapitans der Lloyd'schen Dampfschiffe ist verboren, in den Safen Griechenlands irgend andere Korrespondenzen zu übernehmen, als jene, welche ihnen von den betreffenden griechischen Bostämtern übergeben werden.

Eine Ausnahme hievon machen jedoch die Korrespondenzen der k. k. österreichischen Gesandtschaft, der k. k. Konsule, Konsulate und Agenten in Griechenland, unter sich und mit ihrem Gouvernement, so wie auch die Korrespendenz der Lloyd'schen Agenten unter sich und mit dem Verwaltungsrathe in Triest.

Im Falle diese Korrespondenzen aber von einem Orte Griechenlands zum anderen durch die gewöhnliche Post befördert werden, so ist dafür die bestehende Posttare zu entrichten.

Art. 20. Für die an die Aufgabsorte zurückzuleitenden Briefe, sei es wegen versweigerter Annahme, Abreise des Abressaten, oder aus irgend einer andern Ursache, ist für die Rücksendung kein Porto in Ansaß zu bringen, wohl aber sollen die auf den unsfrankirten Briefen haftenden ursprünglichen Sees und Portogebühren, womit die empfansenden Postämter belastet worden und, in Abrechnung gebracht werden

- Art. 21. Zostawia się poczcie król. greckiej do woli, przesełać z Grecyi listy na Tryest, w celu dalszej ich przeprawy do państw cudzych za pomocę zwyczajnych kursów pocztowych. Korespondencye, przeznaczone do Grecyi, a przychodzące z państw obcych do c. k. urzędów pocztowych austryackich, mają być drogą pocztową, uskuteczniającą największy pośpiech, przesełane do Tryestu, a ztamtąd pierwszym okrętem parowym do właściwego król. greckiego urzędu pocztowego.
- Art. 22. Austrya przyjmuje z swej strony obowiązek, natychmiast po zawarciu niniejszego traktatu, wejść w układy z administracyami poczt państw cudzych, z któremi c. k. poczta austryacka w bezpośrednim stoi związku, względem ustanowienia taks dla korespondencyi greckiej , uwolnienia od przymusu frankowania, i względem innych stosunków tejże korespondencyi dotyczących, i przytem starać się o jak największe ułatwienie obrotu; poczem nastąpią dalsze układy z królewsko-grecką administracyą poczt.
- Art. 23. Zanim nastąpi porozumienie się z administracyami pocztowemi państw cudzych, co do korespondencyi między temi a Grecyą, ustanowią się następujące przepisy co do opłacania należytości:
- a) Korespondencya z Grecyi, przeznaczona do państw obcych, winna być frankowaną aż do Tryestu; oddający takowe na pocztę, opłacać winni za nią portoryum greckie i morskie, według miary tych należytości, ustanowionej w art. 11. i 13.; pierwsze wpłynąć ma do król. greckiej kasy pocztowej, drugie idzie na rachunek Austryi.
- b) co do listów, przesełanych z państw cudzych do Grecyi, ustanowioną zostaje opłata należytości, w sposób następujący:
- 1. od listów frankowanych aż do Tryestu, należy opłacać portoryum morskie;
- 2. od listów niefrankowanych, przychodzących do Tryestu z Prus, z Bawaryi i z Saksonii, równie jak od listów przychodzących z innych państw związku niemieckiego, których administracyc pocztowe później do związku pocztowego niemiecko-austryackiego przystąpią; nakoniec od listów przychodzących z księstw Modeny i Parmy i z innych państw włoskich, które później do związku pocztowego austryacko-włoskiego przystąpią, należy opłacać portoryum austryackoniemieckie, a względnie portoryum austryacko-włoskie, w kwocie dziewięciu krajcarów za list pojedynczy, ważący łót jeden, tudzież portoryum morskie;
- 3. od listów frankowanych, tylko do urzędu pocztowego granicznego, na granicy rosyjskiej, polskiej, wołoskiej, mołdawsko serbskiej, sardyńskiej i szwajcarskiej, należy opłacać austryacką taksę przechodową w kwocie sześciu krajcarów za list pojedynczy ważący łót jeden, tudzież portoryum morskie, nakoniec

- Art. 21. Der königl. griechischen Postanstalt ist es streigestellt, Briefe aus Grieschenland nach fremden Staaten über Triest zur Weiterbeförderung mit den gewöhnlischen Postauten zu leiten, die aus fremden Staaten für Griechenland an die f.t. österzeichischen Postamter gelangten Korrespondenzen sollen auf den, die größte Beschleunisgung gewährenden Postsursen nach Triest geleitet, und von da mit dem ersten Dampfschiffe an das bezügliche königl. griechische Postamt gesendet werden.
- Art. 22. Es wird österreichischer Seits die Verpflichtung übernommen, sogleich nach erfolgtem Abschluße dieses Vertrages mit den Post = Verwaltungen fremder Staaten, mit welchen die t. f. österreichische Postanstalt in unmittelbarer Verbindung steht, wegen Feststellung der Taxen für die griechische Korrespondenz, Beseitigung des Frankatur-Zwanges und sonstiger Vehandlung der Korrespondenzen in Unterhandlung zu treten und hiebei auf die möglichste Erleichterung des Verkehres hinzuwirken, worüber dann die weiteren Verabredungen mit der königlich = griechischen Post = Administrazion gepflozgen werden sollen.
- Art. 23. Bis die Verständigung mit den Post = Verwaltungen der fremden Staaten bezüglich der Behandlung der Korrespondenzen zwischen diesen und Griechenland erfolgt ist, wird rücksichtlich der Gebühren = Entrichtung Folgendes sestgesetzt.
  - a) Die Korrespondenz aus Griechenland nach fremden Staaten ist bis Triest frantirt anszuliesern, und es haben die Aufgeber hiefür das griechische und das Seeporto, wie diese Gebühren in den Artikeln 11 und 13 bestimmt sind, zu entrichten, wovon das Erste der königl. griechischen Postkasse zuzukommen hat, und
    das zweite jener Desterreichs zu Guten zu rechnen ist;
  - b) bezüglich ber, aus fremden Staaten nach Griechenland zu sendenden Briefe, wird die Gebühren = Entrichtung, wie folgt, festgesetht:
    - 1. für die bis Triest frankirt einlangenden Briefe ist das Seeporto;
- 2. für die unfrankirt aus Preußen, Baiern und Sachsen nach Triest gelangten Briese, sowie für jene aus anderen deutschen Bundesstaaten, deren Post Berwaltungen in der Folge dem österreichisch deutschen Post Bertrage beitreten werden, endlich für jene aus den Herzogthümern von Modena und Parma, und anderen italienischen Staaten, welche in der Folge dem österreichisch italienischen Post Bertrage beitreten werden, ist das österreichisch beutsche Porto und beziehungsweise österreichisch talienische Porto mit neun Kreuzern für den einfachen, 1 Loth schweren Brief und das Seeporto;
- 3. für die bloß bis zum österreichischen Einbruchs = Postamte an der russischen, polnischen, wallachischen, moldauisch = serbischen, sardinischen und schweizerischen Grenze frankirt einlangenden Briefe, die österreichische Transit = Taxe von sech & Kreuzern für den einsachen, 1 Loth wiegenden Brief, und das Seeporto, endlich

4. od przesełek, na których ciązą należytości zagraniczne, należy opłacać portoryum morskie, austryacką taksę przechodową, albo portoryum niemiecko-austryackie, lub austryacko-włoskie, i należytość portoryum cudzego.

Oprócz tego w każdym z powyższych 4 przypadków, odbierane będzie portoryum greckie na rzecz kasy pocztowej greckiej, według przepisu §. 13. objętego; należytości zaś wspomniane pod 1.—4. policzone być winny na rzecz austryackiej kasy pocztowej.

Wymienione pod 4. zagraniczne należytości pocztowe, podane będą specyalnie do wiadomości administracyj poczt greckich przez administracyje poczt austryackich.

Portoryum austryacko-niemieckie i austryackie portoryum przechodowe stopniowane będzie co do listów, nad 1 łót ważących, w takim samym stosunku, jak to w art. 12. jest przepisane.

Art. 24. Co do gazet, dzienników i t. p., przesełanych pod przepaską krzyżową lub pojedynczą, nastąpić mają te same ulgi co do portoryum morskiego, austryackiej taksy przechodowej, niemiecko-austryackiego lub austryackowłoskiego portoryum i co do portoryum greckiego, jakie w art. 14. są przepisane.

Co do należytości cudzych, miara ich ustanowiona będzie w układach, mających być zawartemi z pocztami cudzemi.

Art. 25. Od listów, które dla niemożności doręczenia, na powrót odesłane zostają, nie będzie się opłacać żadnej należytości za powrotne odesłanie takowych; wszelakoż potrącić należy te taksy portoryjne, które na listach przy pierwszem odesłaniu takowych ciężyły, a które ze strony jednego pocztowego zakładu, jako dług na rachunek drugiego zapisane zostały.

Od listów, które z powodu przesiedlenia osoby, do której adresowane były, z jednego państwa do drugiego przesełane zostają (listy reklamowane), pobierać należy, oprócz taks wyżej wspomnionych, także należytość portoryum swego własnego.

Art. 26. Jeżeli w skutek wspomnionych w art. 22. układów co do korespondencyi między Grecyą a państwami obcemi, przymus frankowania listów zmieniony zostanie i dana będzie możność zupełnego frankowania, w ówczas co do taksy przechodowej grecko-austryackiej, co do portoryum niemiecko-austryackiego i austryacko-włoskiego zastosować należy przepisy w tym przedmiocie wyżej wyrażone.

Taksy zagraniczne, policzone będą w sposób taki, w jaki układ z dotyczącą administracyą pocztową przyjdzie do skutku.

4. für die mit ausländischen Gebühren belasteten Sendungen das Seeporto, die österreichische Transit = Taxe oder das beutsch - österreichische oder österreich - italienische Porto und die fremde Portogebühr zu entrichten.

Ueberdieß kommt in jedem der erwähnten 4 Fälle das griechische Postporto, nach der im Art. 13. enthaltenen Bestimmung einzuheben, welches der königl. griechischen Posts-Rasse zuzukommen hat, während die unter 1 bis 4 erwähnten Gebühren der österreischischen Postkasse zu Guten zu rechnen sind.

Die unter 4 ermähnten ausländischen Postgebuhren sino von der öfterreichischen Post - Administrazion jener Griechenlands speziell bekannt zu geben

Das österreichtsch = deutsche und italienische Porto, und das österreichische Transit= Porto hat bei den mehr als 1 Loth wiegenden Briefen im gleichen Verhältnisse zu steigen, wie im Art. 12 festgesetzt ist.

Art. 24. Für Zeitungen, Journale 2c., unter Kreuzband ober Schleife verwahrt, dann für Waarenproben und Muster, haben rücksichtlich des Seeporto, der österreichisschen Transit-Tare, des deutsch sosterreichischen oder österreichischen Porto und des griechischen Porto die Ermässigung in dem Masse einzutreten, wie sie im Art. 14 fest-geset sind.

Bezüglich der ausländischen Gebühren werden die mit den fremden Postanstalten zu treffenden Uebereinkommen maßgebend seyn.

Art. 25. Für die als unbestellbar zurückzusendenden Briefe ist für die Rücksendung eine Gebühr nicht zu entrichten, sondern es sind nur jene Portotaxen in Abrechnung zu nehmen, mit welchen die Briefe bei der ersten Versendung belastet waren, und die von der einen Postanstalt der anderen zur Last geschrieben worden sind.

Für die wegen Abreise der Adressaten aus dem einen der beiben Staaten nach dem anderen abzusendenden Briefe (reklamirte Briefe) ist nebst den vorerwähnten Portotaren auch die eigene Portogebühr in Ansah zu bringen.

Art. 26. Wenn zu Folge det, im Art. 22 angedeuteten Berhandlung bezüglich der Korrespondenz zwischen Griechenland und fremden Staaten der Frankaturszwang aufgehoben und die Möglichkeit zur vollständigen Frankatur hergestellt wird, so sollen bezüglich des griechisch-österreichischen Transito, deutsch -österreichischen oder österreichischen italienischen und Seeportos die in dieser Beziehung früher erwähnten Bestimmungen Answendung sinden.

Die ausländischen Taxen werden in den Beträgen, worüber sich mit der bezügli= den Postverwaltung vereinbart werden wird, in Anrechnung zu kommen haben.

- Art. 27. Na każdym liście należy wyrazić miano tej stacyi pocztowej, której został podanym, potem wycisnąć stęplem dzień podania na pocztę; listy rekomendowane oznaczyć należy słowami: ...rekommandirt lub., chargć.
- Art. 28. Oprócz powyżej rzeczonych stęplów pocztowych, urzędy pocztowe greckie winny jeszcze na listach frankowanych, wycisnąć stęplem litery Π. Ε. Δ. (πλερομένον εξωτετικόν δικαιωμα), urzędy zaś pocztowe austryackie wycisnąć wyraz: "Franco" farbą czerwoną i w taki sposób, żehy frankowanie aż do miejsca przeznaczenia widocznem uczynić.
- Art. 29. Taksy należące się od osób, do których listy są adresowane, winny być wypisane na stronie adresowej, na której się także znajduje stępel pocztowy; taksy zaś przy podaniu na pocztę odebrane, na tej stronie listu, na której się pieczęć znajduje, a to w taki sposób, iz portoryum morskie oddzielnie od innych taks położone być winno.
- Art. 30. Recepisy zwrotowe (retourrecepise) na żądanie podających, do listów rekomendowanych załączone, winien odbierający opatrzyć podpisem swoim, za przyłożeniem dnia, w którym doręczone zostały, i takowe pierwszą pocztą, bez policzenia jakiejkolwiek należytości, na powrot odesłać należy.
- Art. 31. Jeżeli za listami rekomendowanemi uczynione będzie zapytanie, należy takowych dochodzić jak najdokładniej, i takowe po wyrażeniu na nich tego, co z dochodzenia się wykazało, odesłać do właściwego urzędu pocztowego.

Jeżeliby w skutek poszukiwania okazało się, iż list zaginął, lub, że inna jaka przeszkoda zaszła, należy natychmiast w tym przedmiocie rozpocząć dalsze rozpoznanie rzeczy, tak ze strony c. k. dyrekcyi poczt w Trycście, jako też król. greckiej jeneralnej dyrekcyi pocztowej.

- Art. 32. Listy mylnie instradowane (przesłane na miejsce nienależne) równie jak listy, które z powodu odmówionego przyjęcia, odjazdu osoby, do której były adresowane i t. d., doręczonemi być nie mogą, należy najbliższą pocztą, korespondencye zaś naznaczone wyrazami: "Poste restante" dopiero natenczas na powrót lub dalej przesłać, jeżeli w przeciągu trzech miesięcy, licząc od dnia podania takowych na pocztę, nie zostają odebrane przez osobę wyrażoną na adresie, lub jeżeli taż sama, lub strona podająca na pocztę, w inny sposób niemi nie zarządzi.
- Art. 33. C. k. urząd pocztowy w Tryeście i król. greckie urzędy pocztowe, zostające z tamtemi w związku wzajemnego kartowania, winny używać kart korespondencyjnych według formularzów tu załączonych
- Art. 34. Przy kartowaniu urzędów pocztowych obudwóch państw, obliczać należy taksy portoryjne podług reńskich i krajcarów w monecie konwencyjnej.

- Art. 27. Auf jeden Brief ist der Name des Postortes, wo die Aufgabe stattfindet, dann der Tag der Aufgabe mittelst Stempel aufzudrücken; die rekommandirten Briefe sind mit dem Worte: "Rekommandirt" oder "Charge" zu bezeichnen.
- Art. 28. Außer den oberwähnten Poststempeln ist auf die frankirten Briefe bei den griechischen Bostämtern noch der mit Π.Ε. Δ. (πλεοομέτον εξωτετικόν οικαιωμα), bei den österreichischen aber der Stempel ...Franko" in rother Farbe der Art aufzustrucken, daß die bis zum Bestimmungsorte erfolgte Frankaiur ersichtlich ist.
- Art. 29. Die von den Abressaten einzuhebenden Gebühren sind' auf der Abresse Seite, auf welcher der Poststempel sich befindet, die bei der Aufgabe eingehobenen das gegen auf der Siegelseite der Briefe anzuschreiber, und zwar der Art, daß das Seesporto abgesondert von den anderen Taxen angesetzt wird.
- Art. 30. Die in den rekommandirten Briefen über Verlanger der Aufgeber bettgegebenen Retourrezepisse sind, mit der Unterschrift des Empfängers und Anmerkung des Tages der erfolgten Bestellung versehen, mit erster Vost und ohne Anrechnung einer Gebühr zurückzuleiten.
- Art. 31. Ueber die, wegen rekommandirter Briefe ausgefertigten Nachfrageschreiben, sind die genauesten Erhebungen zu pflegen, und nachdem auf denselben deren Ersgebniß bemerkt worden, an die betreffende Postanstalt zu leiten.
- Sollten sich in Folge der Rachforschung der Verlust des Briefes oder andere Un= zukömmlichkeiten herausstellen, so soll hierüber sogleich die weitere Verhandlung zwischen der k. k. Postdirekzion in Triest und der königl. griechischen General = Postdirekzion ein= zutreten haben.
- Art. 32. Die aus Versehen irrig instradirten, dann die, wegen verweigerter Ansnahme, Abreise der Adressaten 20., unbestellbaren Briese sind mit der nächst abgehenden Bost, die mit "Poste restante" bezeichneten Korrespondenzen aber erst dann zurück oder weiter zu senden, wenn inerhalb dreier Monate, vom Tage der Aufgabe gerechnet, dies selben weder von den Adressaten bezogen werden, noch eine andere Verfügung von dies sem oder den Aufgebern verlangt wird.
- Art. 33. Das k. k. Postamt in Triest und die königlich griechischen Postämter, welche mit jenem in Kartirungs Verbindung gesetzt werden, haben sich der Korresponbenzkarten nach den beiliegenden Formularen zu bedienen.
- Art. 34. Die Verrechnung der Postgebührer hat bei der Kartirung zwischen den beiderseitigen Postämtern nach Gulden und Kreuzern in Konvenzions = Münze Statt zu sinden.

- Art. 35. C. k. urząd pocztowy w Tryeście, równie jak król, greckie urzędy pocztowe, zostające z tamtym w związku kartowania obowiązane są treść nadeszłych pakietów listowych z pozycyami, w kartach korespondencyjnych wyrazonemi, porównywać, uchybienia, jakie spostrzegą na kartach korespondencyjnych sprostować, dopisać uwagę odpowiednia i dopiero potem potwierdzić, iz otrzymały takowe.
- Art. 36. C. k. urząd pocztowy w Tryeście i stojące z nim w związku kartowania kr. greckie urzędy pocztowe, mogą wzajemnie zamawiać sobie i przesełać gazety i dzienniki, czy takowe
- a) w Austryi albo w Grecyi, lub
  - b) w cudzych państwach wychodzą.

Gazety, w cudzych państwach wychodzące, wtedy tylko obstalowane być mogą, jeżeli sprowadzenie takowych możliwem jest dla dotyczącego zakładu pocztowego.

- Art. 37. Nie można obstalować na czas krótszy jak na ćwierć roku; jeżeli zaś w warunkach nakładu, abonament na pewny i dłuższy czas, jak wyżej wyrażony, został ogłoszonym, należy się do tego stosować.
- Art. 38. Zamawiać należy przed zaczęciem abonamentu w takim czasie, ażeby urząd pocztowy tego miejsca, gdzie się nakład znajduje, zamowienie przed powyższym terminem otrzymał.

Tylko w tym razie, jeżeli przepis zachowanym będzie, obowiązany jest urząd pocztowy do dostarczenia wszystkich dzienników, które wyszły od zaczęcia abonamentu.

- Art. 39. Jeżeli przy odebraniu pakietu z gazetami, okaże się brak w zamówionych dziennikach, wówczas brakujący dziennik, jeżeli się jeszcze takowy u nakładcy znajduje, a brak takowego najbliższą pocztą oznajmiony został, ze strony urzędu pocztowego odsełającego, nadesłany być winien, a to bez zadnej opłaty; w drugim przypadku zaś, zwrócone być winny nakładcy koszta, których się domaga.
- Art. 40. Jeżeli jakie czasopismo przestaje wychodzić przed upływem czasu, na który prenumerowane było, należy abonentowi zwrócić, za przeciąg czasu, od którego dziennik wychodzić przestał, odpowiednią ratę ceny prenumeracyjnej, naprzód złożonej, o ile zwrócenie takowej ze strony nakładcy może być uskutecznione.
- Art. 41. C. k. urzędowi 'pocztowemu w Tryeście wydane zostają gazety i dzienniki, wychodzące w Grecyi, a król. greckim urzędom pocztowym wydane zostają dzienniki wychodzące w Austryi, za wynagrodzeniem tej kwoty,

- Art. 35. Dem im Kartirungs = Berbande stehenden k. k. Postamte in Triest und ben königlich = griechischen Postämtern liegt ob, den Inhalt der eingelangten Briespacket mit den Ansähen in den Karten genau zu vergleichen, die wahrgenommenen Unrichtig feiten auf den eingelangten Korrespondenzblättern richtig zu stellen, die entsprechende Anmerkung beizufügen, und hiernach die Empfangsbestätigung auszusertigen.
- Art. 36. Das f. f. Poftamt in Trieft und die, mit demfelben in Kartirungs= Berbindung siehenden königl. griechischen Postämter sind befugt wechselseitig Bestellung auf Zeitungen und Journale, dieselben mögen
  - a) in Desterreich und Griechenland, oder
  - b) in fremden Staaten erscheinen, zu machen und beren Bersendung zu beforgen.

Bestellungen auf die in fremden Staaten erscheinenden Zeitungen werden jedoch nur in dem Falle angenommen, als der Bezug derselben der bezüglichen Postanstalt er- möglichet ist.

- Art. 37. Die Bestellung fann nicht auf einen fürzeren Zeitraum als ein Biersteljahr erfolgen; in sofern die Berlagsbedingungen das Abonnement auf eine bestimmte, und längere Dauer als die vorerwähnte vorschreiben, muß sich hiernach gerichtet werden.
- Art. 38. Die Bestellung hat so zeitig vor dem Beginne des Abonnement = Ter= mines zu erfolgen, daß das Postamt des Verlagsortes dieselbe vor dem gedachten Ter= mine erhält.

Mur bei Beachtung dieser Vorschrift besteht die Verbindlichkeit zur Ablieferung allet, vom Abonnement = Termine zu erscheinenden Blätter.

- Art. 39. Wird bei bem Empfange eines Zeitungspacketes ein Abgang an den bestellten Blättern wahrgenommen, so ist das fehlende, in sofern die Blätter beim Ver-leger noch vorhanden sind, von dem absendenden Postamte, und zwar kostenfrei, wenn der Abgang mit nächster Post angezeigt wird, im anderen Falle aber gegen Ersat der vom Verleger in Anspruch, genommenen Bergütung nachzusenden.
- Art. 40. Wenn eine Zeitschrift vor Ablauf der Zeit, für welche pränumerirt wurde, zu erscheinen aufhört, so ist dem Abonnenten für die Zeit, für welche die Liesferung nicht erfolgte, die entsprechende Rate des vorausbezahlten Pränumerazionspreises in soweit derselbe vom Verleger zum Ersat gebracht werden kann, zurückzuerstatten
- Art. 41. Dem f. f. Postamte in Triest werden die in Griechenland erscheinenden Zeitungen und Journale, dann den königl. griechischen Postamtern die in Desterreich her= ausgekommenen Zeitschriften gegen Vergütung jenes Betruges verabfolgt, um welchen sie

za którą wewnąti z austryackiej monarchii, a względnie wewnąti z królestwa Grecyi przez pocztę bywają przesełane.

- Art. 42. Wychodzące po za obiębem państwa austryackiego, gazety i dzienniki, które król, greckie urzędy pocztowe przez c. k. urząd pocztowy w Tryeście nadesłane sobie mieć zyczą, wydane będą takowym za wynagrodzeniem tej kwoty, którą opłacać winni do tegoż urzędu pocztowego abonenci w Tryeście osiedli.
- Art. 43. Urząd pocztowy zamawiający, obowiąznanym jest temu urzędowi pocztowemu, przez który dziennik nadesłany sobie mieć życzy, należącą kwotę zaraz przy zamówieniu, albo najdalej w przeciągu pierwszego miesiąca peryodu prenumeraty w gotowiźnie nadesłać
- Art. 44. Obadwa rządy kontraktujące biorą na siebie obowiązek czuwania nad tem, ażeby od korespondentów nie były pobierane wyższe należytości nad te, które w powyższych postanowieniach są wyrażone.

Jeżeli przy redukcyi taks pojedynczych wyrachowanych w monecie konwencyjnej, na monetę grecką wypadnie kwota mniejsza jak 5 leptów, a nie wyższa nad 2 lepty; takowa nie wchodzi w rachunek. za kwotę zaś przenoszącą 4 i 5 leptów. należy policzyć połowę Dekalepty czyli 5 leptów.

- Art. 45. Na podstawie wykazanych należytości tak w kartach korespondencyjnych jakoteż w potwierdzeniach za odebraniem pakietów wystawionych c k. nadworna buchalterya pocztowa ułoży kwartalny rachunek, w którym wykazane będą należytości wzajemne obudwoch zakładów pocztowych; z których jeden egzemplarz przesłany będzie król. greckiej jeneralnej dyrekcyi pocztowej.
- Art. 46. Gdyby król. grecka jeneralna dyrekcya poczt przy przejrzeniu rachunków spostrzegła uchybienia. należy takowe z jej strony podać do wiadomości c. k. jeneralnej dyrekcyi komunikacyi w Wiedniu, za dołączeniem instrumentów, mogących służyć do ich udowodnienia; a kwory sporne sprawdzone przy najbliższem obrachowaniu kwartalnem wyrównane być winny.
- Art. 47. Należytości, jakie w skutek rachunków się okażą, winny być wypłacone ze strony jednego zakładu pocztowego, drugiemu zakładowi, w przeciągu miesięcy 3ch od dnia wystawionego rachunku kwartalnego, albo w gotówce monetą konwencyjną na stopę 20to-reńskową, albo za pomocą weksłów zupełnie ważnych, w takiej samej monecie wystawionych i nadesłane do c k. dyrekcyi pocztowej w Tryeście lub do król, jeneralnej dyrekcyi pocztowej w Atenach, według tego jak austryacki lub grecki zakład pocztowy do żądania mieć będzie.

im Innern ber österreichischen Monarchie und beziehungsweise des Königreiches Grieschenland mittelft der Postanstalt versendet werden.

Art. 42. Die Zeitungen und Journale, welche außerhalb bes öfterreichischen Staates erscheinen und welche die königl. griechischen Postämter mittelst des f. k. Postamtes in Triest beziehen wollen, werden denselben gegen Vergütung desjenigen Betrages geliefert werden, welchen die in Triest ansässigen Abonnenten an das gedachte Postamt zu entrichten haben.

Art. 43. Das bestellende Postamt hat an jenes Postamt, von welchem es eine Zeitschrift beziehen will, den ihm gebührenden Betrag gleich bei der Bestellung oder längstens im Laufe des ersten Monates der Pränumerations = Periode bar abzusenden

Art. 44. Die beiden kontrahirenden Regierungen verpflichten sich, darüber zu waschen, daß von den Korrespondenten keine höheren Gebühren eingehober werden, als nach den vorausgegangenen Bestimmungen eingehoben werden sollen.

Wenn bei der Redukzion der in Konvenzions = Münze berechneten einzelnen Taxen auf griechische Münze ein Betrag unter 5 Lepta entfällt, und dieser sich nicht über 2 Lepta bezissert, so soll derselbe unberücksichtiget bleiben; für den Mehrbetrag von 3 und 4 Lepta aber ein halber Desa = Lepta oder 5 Lepta in Ansatz gebracht werden.

Urt. 45. Auf Grund der in den Korrespondenz = Karten und Empfangsbestätigungen enthaltenen Gebühren = Ansage wird die f. f. Post = Hosbuchhaltung vierteljährlich die Rechnung verfassen, in welcher die Forderung und Gegenforderung der beiderseitigen Postanstalten ausgewiesen und wovon ein Exemplar der königl. griechischen General=Postdirekzion zugesendet werden wird.

Art. 46. Sollten von der königl. griechischen General = Postdirekzion bei der Durch sicht der Rechnungen Mängel wahrgenommen werden, so sind dieselben unter Mittheilung der Instrumente, womit deren Grundhältigkeit dargethan werden kann, bei der k. k. Ge=neral = Direkzion der Kommunikazionen in Wien zur Sprache zu bringen, und es sollen die richtig befundenen Differenz = Beträge bei der nächsten Quartals = Abrechnung zur Ausgleichung gebracht werden.

Art. 47. Der zu Folge der Abrechnungen entfallende Schuldigkeitsbetrag ist von der einen Postanstalt an die andere innerhalb dreier Monate, vom Tage der Auskertisgung der Quartalsrechnung an gerechnet, bar in Konvenzions = Münze im zwanzig Gulsden = Fuße oder mittelst vollgiltiger in dieser Münze ausgestellter Wechsel an die k. k. Postdirekzion in Triest oder an die königl. General = Postdirekzion in Athen zu berichtisgen, je nachdem für die österreichische oder griechische Postanstalt ein Guthaben ausges wiesen ist.

Art. 48. Obopólne administracye pocztowe, obowiązane są zważać na skutki niniejszego traktatu i modyfikacye, które za stosowne i sprzyjające obrotowi się okażą, donieść do wiadomości władz wyższych, które po zbadaniu wzajemnem rzeczy i za spólnem porozumieniem, albo modyfikacye niniejszego kontraktu za stosowne uznane, albo zupełnie nowe urządzenie w wykonanie wprowadzą.

Art. 49. Niniejsza konwencya, której ratyfikacye nastąpić mają w przeciągu 6-u tygodni, od dnia dzisiejszego rachując, i w Atenach zamienione zostaną, wejdzie w wykonanie z dniem 1-m Marca 1851, i trwać będzie lat 10 po sobie następujących; a jeżeli po upływie tego terminu nie nastąpi wypowiedzenie takowej z jednej lub z drugiej strony kontraktującej, uwazana być ma za przedłużoną od roku do roku, i tak długo w swej mocy pozostać, aż po nastąpionem wypowiedzeniu rok upłynie, albo nowy traktat zawartym zostanie.

W dowód tego, dwa równobrzmiące egzemplarze niniejszego traktatu wygotowane i potwierdzone zostają przez pełnomocników obudwóch stron za dołożeniem własnoręcznego podpisu i wyciśnięciem pieczęci.

Dan w Atenach dnia 27. Listopada 1850.

S. Ingelheim m. p.

G. Skouffos m. p.

2. Aneks do Nru. 86.

Traktat zeglugi między jeneralna administracyą poczt królestwa Grecyi i Radą administracyjną żeglugi parowej c. k. uprzywilejowanego Llojda austryackiego.

Pan Jerzy Skouffos, dyrektor jeneralnej administracyi poczt królestwa Grecyi i p. Fortunat Ivich, ajent austryackiego Llojda w Atenach i pełnomocnik towarzystwa żeglugi parowej c. k. uprzywiljowanego Llojda austryackiego w Tryeście, odebrawszy rozkaz zaprowadzenia ulepszeń w istniejącej obecnie służbie żeglugi parowej rzeczonego towarzystwa, i ustanowienia przyszłych stosunków między jeneralną administracyą poczt greckich i wspomnionego towarzystwa, na zasadzie konwencyi pocztowej z dnia 15. (27.) Kwietnia 1843, dotąd jeszcze trwającej, i po wzajemnem udzieleniu sobie pełnomocnictw, zgodzili się na następujące artykuły, z zastrzeżeniem wyższego zatwierdzenia.

#### Art. 1. Towarzystwo Llojda obowiązuje się:

1. utrzymywać komunikacyc między Tryestem i Atenami (Pireusem) przez Ankonę, Bryndyzyum, Korfu, Argostoli, Zante, Patras, Vostiza i Lutraki, odnogę Lepancką, także (przez przesmyk Koryncki) z Kalamaki do Pireus, we-

Art. 48. Die beiberseitigen Postadministrazionen werden verpflichtet, auf die Wirstungen dieses Uebereinkommens aufmerksam zu seyn und jene Modisikazionen, welche sich als zeckmäßig und dem Verkehre überhaupt förderlich herausstellen, zur Kenntniß ihrer respektiven höheren Behörden zu bringen, welche sich dann hierüber ins Einvernehmen seinen und im gemeinschaftlichen Einverständniße die als entsprechend erkannten Modisistazionen der Vertragsbestimmungen oder neuen Einrichtungen in Vollzug bringen lassen sollen.

Art. 49. Die Dauer dieser Konvenzion, worüber die Ratifikazionen binnen sechs Wochen vom heutigen Tage gerechnet, erfolgen und in Athen ausgewechselt werden sollen, und beren Bestimmungen am 1. März 1851 in Wirksamkeit zu treten haben, wird auf zehn nach einander folgende Jahre festgeset, und es soll dieselbe, falls nach Ablauf dieses Termines die Aufkündigung von einer der beiben kontrahirenden Regiezungen nicht erfolgt, als von Jahr zu Jahr verlängert angesehen werden und in so lange in voller Kraft verbleiben, bis nach der stattgefundenen Auskündigung ein Jahr abgelaufen ist, oder ein neuer Vertrag in Wirksamkeit tritt.

Bur Urkunde bessen sind zwei gleichlautende Exemplare best gegenwärtigen Vertrages ausgesertiget und von den beiderseitigen Bevollmächtigten mit ihren beigedruckten Siegeln und eigenhändigen Unterschriften bekräftiget worden.

So geschehen zu Uthen am 9. Dezember 1850.

S. Ingelbeim m. p.

E. Skouffos m. p.

2. Beilage ju Dro. 86.

Schiff: Fahrtsvertrag zwischen der königl. griechischen General: Postadministrazion und dem Verwaltungsrathe der Dampsbootsahrten des k. k. privilegirten österreichischen Llond.

Herr Georg Stouffos, Direktor der General=Post=Noministrazion des König=reiches Griechenland und Herr Fortunatus Jvich, Agent des österreichischen Lloyd zu Athen und Bevollmächtiger der Dampsschiff=Fahrtsgesellschaft des 1. f. priv. österreischischet Lloyd in Triest, sind, nachdem sie den Austrag erhalten haben, Berbesserungen in dem gegenwärtig bestehenden Dampsschiff=Fahrtsdienste der genannten Gesellschaft einzuführen und die tünstigen Beziehungen zwischen der General=Administrazion der griechischen Posten und der genannten Gesellschaft auf Grundlage der gegenwärtig noch nicht erloschenen Post=Konvenzion vom 15. — 27. April 1843 festzusehen, nach gegenseitiger Mitztheilung ihrer Bollmachten über nachstehende Artisel mit Vorbehalt der höheren Genehmisgung übereingekommen.

Art. 1. Die Gesellschaft des Lloyd verpflichtet sich zur Unterhaltung:

1. einer Berbindung an jedem 14. Tage (ben Fall der Berhinderung durch höhere Gewalt ausgenommen) zwischen Triest und Athen (Pi. aus) über Ankona, Brindisi, Corfu, Argostoli, Zante, Patras, Bostiga und Lutraki, den Golf von Lepanto, dann (über den

dług porządku żeglugi dla 1-ej linii, załączonego do niniejszego traktatu; a to raz co 14 dni, wyjąwszy przeszkody, zrządzone przez siłę wyższą;

- 2. utrzymywać komunikacyę raz na tydzień (wyjąwszy przeszkody zrządzone siłą wyższą) między Tryestem i Konstantynopolem, przez Korfu, Syra (zbaczając raz na tydzień do Aten) i Smyrnę, według porządku przewozowego dla II-ej linii wyznaczonego;
- 3. utrzymywać komunikacyę raz na tydzień między Pireus i Syra, oprócz wspomnianej pod N. 1. art. 1. komunikacyi między Kalamaki i Atenami (Pireus). Jazdy między Pireus i Syra, tudzież między Pireus i Kalamaki, odbywać się będą za pomocą okrętu parowego, mającego stanowisko swoje w Pireus według porządku, na tabeli dla III-ej linii ustanowionego.
- Art. 2. Okręt parowy, mający stanowisko swoje w Atenach (Pireus) odbywać ma co 14 dni regularne przejazdki między Atenami (Pireus) i Nauplią, jednakowoż tylko wtenczas, jeżeli nie zajdą przeszkody nie do zwalczenia, lub jeżeli przeszkodą nie stanie się spóźnione przybycie okrętów parowych z Tryestu i Konstantynopola, lub reparacye, koniecznie potrzebne, nie przeszkodzą.

Zresztą, tak wspomniona dopiero jazda między Pireus i Nauplią, jakoteż i inne jazdy wewnątrz kraju, jakie towarzystwo Llojda dziś utrzymuje, lub w następnym czasie na zasadzie art. 3., 5., 6. i 22. utrzymywać będzie, a które do transportu z jednego pobrzeża królestwa Grecyi do drugiego służą, zawieszone zostaną ze strony wspomnionego towarzystwa, skoro znajdą się greckie okręty parowe, czy to rządowe, czy prywatne, byle tylko były własnością grecką i przeznaczone do utrzymywania wewnętrznych komunikacyj, w mowie będących. Zawieszenie żeglugi nastąpić winno we dwa miesiące od dnia, w którym rzeczone towarzystwo ze strony jeneralnej dyrekcyi poczt greckich, o tem wiadomość odbierze. Towarzystwo Llojda z swej strony ma prawo tak wspomnianą jazdę między Pireus i Nauplią, jakoteż inne jazdy, łączące miejsca wewnątrz kraju leżące, które dotąd utrzymuje, lub, o czem wyżej wspomniano, na przyszłość utrzymywać będzie, przerwać na czas pewny, lub zupełnie zaniechać, zawiadamiając o tem jednocześnie jeneralną administracyę poczt greckich.

Jazdy zaś wewnątrz kraju w kierunku prostym, t. j. między Patras i Lutraki, między Kalamaki i Pireus, między Pireus i Syra, zastrzega sobie towarzystwo Llojda na cały przeciąg trwania niniejszego traktatu.

Art. 3. Dni, w których przychodzić i odchodzić mają statki parowe Llojda, przeznaczone, między innemi także do przewożenia korespondencyj, ustanowione zostają w porządku jazd, załączonym do niniejszego kontraktu; wszelakoż administracya Llojda ma prawo, po uprzedniem porozumieniu się z jeneralną

Isthmus von Korinth) von Ralamafi nach bem Biraus in ber fur bie I. Linie bem gegenwartigen Bertrage beiliegenden Fahrordnung;

- 2. einer zweiten wöchentlich einmaligen Verbindung (ben Fall der Verhinderung durch höhere Gewalt ausgenommen) zwischen Triest und Konstantinopel über Korfu, Spra (mir ber Seitenverbindung einmal in der Woche nach Athen) und Smyrna in der für die II. Linie festgesetzten Fahrordnung;
- 3. einer dritten wöchentlich einmaligen Verbindung zwischen dem Piräus und Spra nehft der in Nr. 1 des Art. 1 erwähnten Verbindung zwischen Kalamaki und Athen (Piräus). Diese Fahrten zwischen dem Piräus und Spra, dann zwischen dem Piräus und Kalamaki werden mittelst eines im Piräus stazionirten Dampsschiffes nach der auf der Tabelle für die Linie III enthaltenen Bestimmung stattsinden.
- Art. 2. Das im Piraus stazionirte Dampsschiff wird auch zwischen Athen (Bistaus) und Nauplia an jedem 14. Tage regelmäßige Fahrten machen, vorausgesett imsmer, daß keine unüberwindlichen Hindernisse eintreten, und daß es durch allfällig verspästetes Eintressen der Dampsschiffe von Triest und von Konstantinopel oder wegen unversmeiblicher Reparaturen hieran nicht verhindert wird.

Uebrigens werben sowohl dieser Kurs zwischen dem Piräus und Nauplia, als auch die übrigen Berbindungen im Innern, welche die Gesellschaft des Lloyd gegenwärtig unterhält, oder in der Folge auf Grund der Art. 3, 5, 6 und 22 in Aussührung brinsgen wird, und welche zum Transporte von einer Küste des Königreiches Griechenland zur anderen dienen, von der genannten Gesellschaft eingestellt werden, wiedald hierzu grieschische Dampsschiffe, sie mögen Staats-oder Privatschiffe sehn, wenn sie nur griechisches Gigenthum und zur Herstellung der fraglichen inneren Berbindungen bestimmt sind, vorshanden sehn werden. Diese Einstellung hat 2 Monate nachher, als die Gesellschaft hiervon von der griechischen General Postadministrazion in die Renntniß gesetzt worden sehn wird, zu erfolgen. Die Gesellschaft des Lloyd hat ihrerseits das Recht, nach ihrem Ermessen sowohl, den erwähnten Kurs zwischen dem Piräus und Nauplia, als auch die übrigen Berbindungsfahrten im Innern, welche sie gegenwärtig unterhält oder, wie oben gesagt, in der Folge einsühren wird, zeitweilig zu unterbrechen, oder gänzlich einzustellen, wovon sie gleichzeitig die griechische General Postadministrazion in Kenntniß setzen wird.

Dagegen bleiben die gegenwärtigen Fahrten im Innern in direkter Linie, b. i. zwischen Patras und Lutraki, zwischen Kalamaki und dem Piraus und zwischen dem Piraus und Spra der Gesellschaft des Lloyd für die ganze Dauer des gegenwärtigen Vertrasges vorbehalten.

Art. 3. Die Tage der Ankunft und des Abganges der Packetboote des Lloyd, welche unter Anderem auch zur Beförderung der Korrespondenzen bestimmt sind, werden durch die diesem Bertrage beiliegende Fahrordnung festgesett, jedoch steht es der Admisnistrazion des Lloyd frei, nach vorläufiger Verständigung der General = Postadministrazion

administracyą poczt greckich, odmienić takowe według potrzeby służby, i w dobrze zrozumianym interesie dla samychże korespondencyj. Jeżeliby później zaszły okoliczności ważne, wymagające dalszych zmian i modyfikacyj w jazdach statków parowych Llojda, co do połączenia z sobą pojedynczych wyżej rzeczonych portów greckich, wspommione towarzystwo będzie mieć prawo zaprowadzenia takowych; jednakowoż zaprowadzenie takowych odmian i modyfikacyj, nastąpić może po uprzedniem dopiero porozumieniu się z jeneralną administracyą poczt król. greckich.

Rozumić się samo przez się, iż 2 jazdy między Trycstem i Atenami (Pireus) przez przesmyk i drugie 2 między Trycstem i Turcyą przez Syra, w każdym razie nieprzerwanie trwać będą.

Art. 4. Koszta, jakie wymagać będzie zaopatrzenie w ludzi, ekwipowanie i utrzymywanie statków parowych Llojda, używanych do usług, w mowie będących. ogólnie wszelkie wydatki, dotyczące tychże okrętów, ponosić będzie towarzystwo Llojda.

Art. 5. Wymienione w powyższym artykule statki parowe, równie jak te wszystkie, dla których towarzystwo w następnym czasie w Pireus, lub w innym porcie królestwa stanowisko wyznaczyć za dobre uzna, czy to dla bezpieczeństwa w wykonaniu służby, czy też dla utrzymania tych komunikacyj, które towarzystwo na mocy art. 3. niniejszego traktatu po uprzedniem porozumieniu się z jeneralną administracyą poczt król. greckich zaprowadzić zechce, uważane będą we wszystkich portach królestwa greckiego, mianowicie w Patras, Vostiza, Lutraki, Kalamaki, w Pireus, Syra, i Nauplia, jeżeli są w wykonaniu służby, w mowie będącej, jako okręty wojenne i jako takie, podlegają odpowiedniemu postępowaniu; równie doznawać będą zupełnego uwolnienia od wszelkiej opłaty okrętowej, od cla za węgle, do swego użytku przeznaczone, i tych wszystkich uwzględnień, których doznawały dotąd w skutek rozporządzeń, tychże okrętów dotyczących. Okręty, w mowie będące, nie może żadna władza, jakiekolwiek jej nazwisko, odrywać od właściwego ich przeznaczenia, t. j. od przewożenia korespondencyj, podróżnych, towarów, przeselek pieniężnych i t. d.

Art. 6. Okręty parowe Llojda mogą w Patras, Vostiza, Lutraki, Kalamaki, Nauplia, Pireus i Syra, przyjmować i na ląd wysadzać złoto, srebro, przeselki każdego rodzaju i towary, równie jak pasażerów z każdego narodu, wraz z należącemi do ich osoby sukniami i cfektami, jednakże pod tym warunkiem, że kapitanowie w każdym razie poddać się winni przepisom sanitarnym, cłowym i policyjnym, obowiązującym w tych portach co do wchodu i wychodu podróżnych i towarów. Jeżeli w późniejszym czasie, na podstawie art. 3. niniejszego przepisu, uznana będzie potrzeba odwiedzania okrętami parowemi Llojda, innego jakiego portu greckiego, rozumić się samo przez się, iż takowe także tam wszystkie czynności, w tym artykule wyrażone, w ten sam sposób odbywać mogą.

Giechenlands dieselben nach dem Bedürfnise des Dienstes und im wohlverstandenen Interesse für die Korespondenzen abzuändern. Wenn in der Folge wichtige Umstände weistere Aenderungen und Modistazionen in den Fahrten der Packetboote des Lloyd bezügslich der Verbindungen mit den verschiedenen obenerwähnten griechischen Säfen erheischen sollten, so bleibt der genannten Gesellschaft die Einführung vorbihalten, jedoch kann dieselbe diese Aenderungen und Modistazionen erst nach vorläusiger Verständigung mit der königl. griechischen General-Postadministrazion ins Werk seben.

Es verstet sich, daß die 2 Kurse zwischen Triest und Athen (Pirans) über ver Isthmus und jene 2 zwischen Triest und der Turtei über Spra in allen Fällen stattzufinden haben.

Art. 4. Die Kosten der Bemannung, Ausrustung und Unterhaltung der Dampfpacketboote bes Lloyd, welche zu dem in Nede stehenden Dienste verwender werden, und überhaupt alle diese Schiffe betreffenden Auslagen werden von der Gesellschaft des Lloyd getragen.

Art. 5. Die in dem vorstehenden Artikel erwähnten Packetboote und alle jene welche die Gesellschaft in der Folge im Piräus oder in einem anderen Hasen des König-reiches zu stazioniren in der Lage seyn wird, sei es nun zur Sicherung der Ausübung des Dienstes im Allgemeinen oder zur Herstellung jener Verbindungen, welche die Gesellschaft auf Grund des Art. 3 des vorliegenden Vertrazes nach vorläusigem Einverständnise mit der königl. griechischen General Postadministrazion in Wirksamkeit segen sollte zwerben in allen Häsen des Königreiches Gricchenland, und namentlich in Patras, Vostiga, Lutrasi, Kalamaki, im Piräus, in Spra und Nauplia, wenn sie zu dem in Rede stehenden Dienste verwendet werden, so angesehen und behandelt werden, wie Kriegsschiffe, und werden sohin eine vollständige Besteiung von jeder Schiff Fahrtsgebühr, von dem Zolle für die zu ihrem Gebrauche bestimmten Kohlen, so wie alle sene Begünstigungen genießen, welche sie bisher in Folge der bezü lich dieser Schiffe bestehenden Berordnungen gen genossen haben. Dieselben sollen von keiner, wie immer Namen havenden Behörde von ihrer eigentlichen Bestimmung, nämlich der Besörderung von Korrespondenzen, Reissenden, Waaren, Geldsendungen 2c. abgezogen werden können.

Art. 6. Die Dampschiffe der Gesellschaft des Lloyd können in Patras, Bostiga, Lutrafi, Ralamaki, Nauplia, Piräus und Syra Gold und Silber, Sendungen aller Art und Waaren, sowie Passagiere jeder Nazion sammt ihren persönlichen Kleidungs-stücken und Effekten unter der Bedingung ein= und ausschiffen, daß sich die Kapitäne in allen Fällen den Sanitätszollämtlichen und Polizei=Borschriften, welche in diesen Häsen bezüglich des Ein= und Austrittes der Reisenden und Waaren bestehen, unterziehen. Wenn man sich in der Folge auf Grundlage des Art. 3 dieses Vertrages bestimmt sin= den sollte, die Dampsschiffe des Lloyd irgend einen anderen Hasen Griechenlands berühsen zu lassen, so versteht es sich, daß dieselben allba auch in gleicher Weise die in diesem Artikel erwähnten Dienstesverrichtungen vornahmen können.

- Art. 7. Co się tycze szczegółowo sposobu, w jaki korespondencye między Grecyą i Austryą przesełane być mają, w tym względzie postępować się będzie, z wyjątkiem zastrzeżonych zmian co do porządku jazd, ściśle wedle postanowień już istniejących, lub na przyszłość zawrzeć się mających traktatów między administracyami pocztowemi, austryacką i grecką.
- Art. 8. Towarzystwo Llojda, obowiązuje się swemi statkami parowemi przewozić korospondencye królestwa Grecyi w zamkniętych pakietach do Ankony, Korfu, Smyrny i Konstantynopolu i do innych miejsc, wyrazonych w porządku jazd, załączonym do niniejszego kontraktu równie jak korespondencye z tychże krajów do Grecyi.
- Art. 9. Rzeczone towarzystwo obowiązuje się oprócz tego do przewożenia wszelkich korespondencyj, które na statki jego ze strony biór pocztowych w portach greckich, w których kotwicę zarzucają, oddane zostaną dla biór pocztowych tego samego państwa.
- Art. 10. Należytość, jaką opłacać winna administracya poczt greckich towarzystwu Llojda od pakietów zamkniętych, ajentom Llojda w Grecyi oddanych, i adresowanych do krajów w art. 8. wyrażonych, ustanowioną zostaje w sposób następujący:
- 1. Do Korfu, Argostoli i Zante, w kwocie 6 kr. od 1/2 lóta (czyli 71/2 gram).
  - 2. Do Ankony w kwocie 12 kr. od ½ łóta.
- Art. 11. Towarzystwo Llojda zniża taksę pocztową między Grecyą i następującemi portami greckiemi, mianowicie: miedzy Mityleną, Chio, Cesme, Smyrną, Tenedos, Dardanelami, Gallipoli, Salonichi i Konstantynopolem, na  $\mathbf{6}$  kr. od każdego listu, ważącego mniej jak  $\frac{1}{2}$  łóta. Stopniowanie tej taksy, równie jak stopniowanie taks innych, pozostawia się tak, jak w tej mierze ustanowiono w art. 10., 12. i 14. niniejszego kontraktu.
- Art. 12. Należytość, jaką administracya poczt greckich towarzystwu Liojda od pakietów zamkniętych, ajentom Llojda w Grecyi oddanych, i do miejsc królestwa greckiego w Nr. 1., 2. i 3. art. 1-go wyrażonych, i w art. 9. także wspomnionych, opłacać winna, ustanawia się bez różnicy w kwocie 4 kr. od ½ łóta.
- Art. 13. Stopniowanie taks od pakietów, zawierających korespondencyę Grecyi, do krajów wyrażonych w art. 10., 11., 12. i 17., oznacza się w miarę ich wagi, jak następuje:
  - 1. niżej ½ łóta, pojedyncze porto;
  - 2. od 1/2 aż do 1-go łóta, 11/2 porto,
  - 3. od 1. aż do 11/2 łóta, podwójne porto;

- Art. 7. Was die Beförderungsweise der Korrespondenzen zwischen Griechenland und Desterreich und die dießfälligen Details betrifft, so wird sich mit Ausnahme der vorsbehaltenen Aenderung der Fahrordnung genau an die Bestimmungen der bestehenden oder in der Zufunft zwischen den beiden Postadministrazionen Griechenlands und Desterreichs abzuschließenden Verträge gehalten werden.
- Art. 8. Die Gesellschaft des Lloyd übernimmt es, mit ihren Packetbooten in gesschlossenen Packeten die Korrespondenzen des Königreiches Griechenland nach Ankona, Korfu, Smyrna und Konstantinopel und den anderen in der diesem Vertrage beigeschlossenen Fahrs Ordnung angegebenen Orten, sowie jene aus diesen verschiedenen Ländern nach Griechensland befördern zu lassen.
- Art. 9. Die genannte Gesellschaft verbindet sich außerdem zur Beförderung aller Korrespondenzen, welche ihren Packetbooten von den Postbureaux der griechischen Säfen, in denen dieselben Anker werfen, für die Postbureaux desselben Staates in geschlossenen Packeten übergeben werden.
- Art. 10. Die Gebühr, welche die griechische Postadministrazion an die Gesellschaft bes Lloyd für die den Agenten der letteren in Griechenland übergebenen und nach den im Art. 8 angeführten Ländern lautenden, verschlossenen Packete zu entrichten hat, wird wie folgt, festgesett:
  - 1. Nach Korfu, Argostoli und Bante auf 6 fr. für ein halbes Loth (ober 71/2 Gramme),
  - 2. Nach Antona auf 12 fr. pr. 1/2 Loth.
- Art. 11. Die Gesellschaft bes Lloyd gestattet die Herabsehung der Posttare zwisschen Griechenland und den benachbarten türkischen Häfen, nämlich zwischen Griechenland, Mitilene, Chio, Cesme, Smyrna, Tenedos, den Dardanellen, Gallipoli, Salonich und Konstantinopel auf 6 kr. für jeden Brief bis ½ Loth im Gewichte; die Progression dieser Taxe, sowie die Progressionen der anderen Taxen bleiben so, wie sie in den Artikeln 10, 12 und 14 des gegenwärtigen Vertrages festgesett sind.
- Art. 12. Die Gebühr, welche die griechische Postadministrazion der Gesellschaft des Lloyd für die ihren Agenten in Griechenland übergebenen und nach den verschiedenen unter Nr. 1, 2 und 3 des Art. 1 angeführten und auch im Art. 9 erwähnten Orten des Königreiches lautenden, geschlossenen Packete zu bezahlen hat, wird ohne Unterschied auf 4 fr. für ½ Loth fostgesetzt.
- Art. 13. Die Progression für Packete, welche die Korrespondenz Griechenlands nach den in den Artikeln 10, 11, 12 un 17 angeführten Ländern enthalten, wird nach Maßgabe ihres Gewichtes, wie folgt, festgesett:
  - 1. unter 1/2 Loth bas einfache Porto,
  - 2. von 1/2 Loth bis 1 Loth 1 und 1/2 Mal bas Porto,
  - 3. von 1 bis 11/2 Loth bas Doppelte bes Porto,

- 4. od 11/2 až do 2-ch lotów, 21/2 porto;
- 5. od kazdego dalszego ½ łóta, porto o pół pojedynczego większe.
- Art. 14. Taksa w kwocie 1-go krajc. od karty pojedynczej, ustanawia się co do dzienników, gazet, dzieł peryodycznych, książek broszurowanych, broszur, sztuk muzycznych, katalogów, prospektów, obwieszczeń i uwiadomień—czyli to drukowanych, czy litografowanych. czy własnoręcznie pomnożonych,—przesłanych w przepasce krzyżowej z Grecyi do innych portów, które zwiedzają statki parowe Llojda, tudzież przeznaczonych do Turcyi, do wysp jońskich, wymienionych w porządku jazdy, załączonym do niniejszego kontraktu, do Ankony i do Bryndyzyum. Takowe przedmioty, oddawane będą dotyczącemu ajentowi towarzystwa Llojda przez urzędy pocztowe w Grecyi, w przepasce krzyżowej, do przesłania na miejsce przeznaczenia, za opłatą wyż wzmiankowaną, w kwocie 1. kr. od karty.
- Art. 15. Administracya poczt greckich, obowiązuje się, przy oddaniu ajentowi każdego pakietu z listami lub z gazetami, opłacić portoryum według wyż wspomnionej normy, w monecie konwencyjnej, lub w braku takowej, według wartości co do tejże monety ustanowionej.
- Art. 16. Towarzystwo Llojda, obowiązuje się oprócz tego, w każdym razie na żądanie administracyi poczt greckich, przyjmować korespondencye z Ankony do Grecyi w pakietach zamkniętych bez odbierania portoryum; w takim razie zwrócone jej być winno portoryum od administracyi poczt greckich według miary, wyrazonej w art. 10. i 13-m.
- Art. 17. Towarzystwo Llojda, przyjmuje obowiązek utrzymywania stałego portoryum od korespondencyi między Tryestem i Grecyą od dnia w którym niniejszy traktat wejdzie w wykonanie, a to w ten sposób, iż jedna tylko i równa taksa (12 kr. za list pojedynczy, ważący ½ łóta) opłaconą być winna we wszystkich miejscach królestwa Grecyi, które statki Llojda zwiedzają.

Na przypadek, gdyby następnie między administracyami poczto vemi Austryi i Grecyi, zaprowadzoną została zmiana co do taksy od listów, dzienników i innych, w art. 14. wyrażonych druków, przesełanych między Tryestem i Grecyą; towarzystwo Lloyda przyjmuje obowiązek wykonać tę zmianę w ten sposób, w jaki ustanowioną będzie mjędzy obudwoma administracyami pocztowemi Austryi i Grecyi.

Art. 18. Na przypadek, gdyby towarzystwo potrzebowało póżniej w Kalamaki, w Lutraki, lub w przesmyku Korynckim, innej przestrzeni na budowę magazynów dla węgli, wozów, i t. p. oprócz tych, które jej na zasadzie art. 17. konwencyi pocztowej z dnia 15. (27.) Kwietnia 1843 odstąpione zostały,

- 4. von 11/2 bis 2 Loth 2 und 1/2 Mal das Porto,
  - 5. von jedem weiteren 1/2 Loth zu 1/2 Loth um die Salfte des Porto megr.
- Art. 14. Die Tare für Journale, Zeitungen, periodische Werte, brojdirte Buscher, Broschüren, Mustalien, Kaialoge, Prospekte, Ankündigungen und Benachrichtisgungen sie mögen gedruckt. litographirt oder eigenhändig vervielfältiget sehn welche unter Kreuzband von Griechenland nach den übrigen von den Packetbooten des Lloyd bessuchten Häfen abgesertiget werden, und für jene, welche nach der Türkei, den in der diessem Vertrage beigeschlossenen Fahrordnung angeführten jonischen Inseln, nach Ankona und Brindiss bestimmt sind, bleibt 1 kr. für das Blatt sestgesett. Diese Blätter werden von den Postämtern des Königreiches dem betressenden Agenten der Lloyd Sesellschaft in Griechenland unter Kreuzband zur Beförderung an ihre Bestimmung und gegen die oben angegebene Gebühr von 1 kr. für das Blatt übergeben werden.
- Art. 15. Die Abmistrazion der griechischen Posten verbindet sich, bei Uebergabe eines seden Brief- oder Zeitungspacketes das nach der oberwähnten Norm entfallende Porto
  in Konv. Munze oder bei Mangel an derselben nach dem für diese Münze festgefesten Werthe zu berichtigen.
- Art. 16. Die Gesellschaft des Lloyd verpflichtet sich außerdem, jedesmal auf Berlangen der Administrazion der griechischen Posten die Korrespondenzen von Ankona für Griechenland in verschlossenen Packeten ohne Einhebung des Porto zu übernehmen, in welchem Falle ihr das Porto von der Administrazion der griechischen Posten nach dem in den Art. 10 und 13 angegebenen Maßstabe vergütet werden wird.
- Art. 17. Die Gesellschaft bes Lloyd nimmt es auf sich, das Porto für die Korresspondenz zwischen Triest und Griechenland von dem Tage der Wirksamkeit des vorliegens den Vertrages in der Art aufrecht zu erhalten, daß eine einzig gleiche Taxe (12 fr. für einen einsachen Brief von  $\frac{1}{2}$  Loth) an allen von ihren Packetbooten berührten Orten des Königreiches Griechenland zu entrichten ist.

Für den Fall, daß in der Folge zwischen den beiden Bost Moministrazionen Oesterreichst und Griechenlands eine Aenderung bezüglich der Taxe für Briefe, Journale und
andere im Art. 14 angeführte Drucksachen zwischen Triest und Griechenland eingeführt
werden sollte, verpslichtet sich die Gesellschaft des Lloyd, diese Aenderung in der Art,
wie sie von den beiden Post-Administrazionen Griechenlands und Oesterreichs sestgesett
werden wird, in Anwendung zu bringen.

Art. 18. Im Falle, als die Gesellschaft in der Folge einen anderen Bodengrund zu Kalamaki oder zu Lutraki oder auf dem Isthmus von Korinth, außer jenen, die ihr zu Folge des Artikels 17 der Post=Konvenzion vom 15/27. April 1843 überlassen worden sind, zur Erbauung von Magazinen für Kohlen, Wägen 2c. benöthigen sollte,

rząd grecki, na żądanie towarzystwa, ustąpi takowemu zaraz obok jego zakładów jedna strema w Kalamaki, jedna strema w Lutraki, albo dwa strema na przesmyku korynckim, a to za cenę szacunkową, według praw w kraju istniejących oznaczoną.

Art. 19. Rząd królewski udziela oprocz tego towarzystwa Llojda:

- 1. wszelkiej wolności co do budowania magazynów swoich i uwolnienie od opłaty jakiejkolwiek za drzewo budowlane i inny potrzebny do tego materyał;
- 2. dozwala wolnego wchodu wozom osobowym i ciężarowym, dla przewożenia pasażerów, ich efektów, pakietów (grupi) i towarów, na ten przypadek, gdyby towarzystwo przymuszonem było, samo się postarać o przewożenie przez przesmyk koryncki;
- 3. nadaje zupelną wolność towarzystwu, co do rzeczonego przewożenia pasażerów, efektów, pakietów i towarów, w sposób towarzystwu najdogodniejszy;
- 4. rząd król. grecki winien utrzymywać gościniec prowadzący przez przesmyk koryncki w dobrym stanie, i starać się, aby uszkodzenia przez niepogody zrządzone, natychmiast zostały ponaprawiane;
- 5. zezwala na wszelkie ułatwienia przy zajmowaniu czynności urzędowych, co do przepisów cłowych, portowych i sanitarnych, ażeby przewożenie tak morzem jak lądem z pośpiechem i bez przerwy odbywać się mogło;
- 6. przedmioty, potrzebne do ekwipowania okrętu i zapasy żywności, którychby mógł od czasu do czasu potrzebować okręt, stojący na stanowisku, nie podlegają żadnej należytości cłowej lub jakiejbądź innej opłacie, i dowiezione na innym okręcie, należącym do towarzystwa, mogą być natychmiast przeładowane na tamten.
- Art. 20. Kapitanom wspomnionych statków, w czasie ich pobytu w portach greckich, równie jak ajentom Llojda, nie wolno, oprócz pakietów, które im oddane zostaną z biór pocztowych greckich, przyjmować jakichbądź innych listów, wyjąwszy depesze dyplomatyczne i konsularne, przeznaczone dla rządu austryackiego, lub pakiety w rzeczach służby, do ajentów rzeczonego towarzystwa należących.
- Art. 21. Kontrakt niniejszy obowiązować będzie lat dziesięć, od dnia podpisu zacząwszy.
- Art. 22. Strony zgadzają się na to, iż przepisy art. 5., 6. i 19. niniejszego kontraktu rozciągać się winny także co do tych okrętów parowych, które towarzystwo później w Pireus, lub w innym porcie królestwa na stanowisku postawić za dobre uzna, czyli to dla bezpieczeństwa w wykonaniu służby w ogólności, czyli też dla utrzymywania owych nowych komunikacyj, które towarzystwo na

wird ihr die griechische Regierung zu bem Schätzungspreise nach den bestehenden Gefetzen best Landes und unmittelbar an der Seite ihrer Etablissements, einen Strema zu Ralamaki, und einen Strema zu Lutraki, oder aber zwei Strema auf dem Isthmus von Korinth überlassen, wenn dieselbe es fordern sollte.

Art. 19. Die königliche Regierung geftattet außerbem ber Gefellschaft bes Llopo:

- 1. volle Freiheit in ber Errichtung ihrer Magazine und Befreiung von ber Entrichtung jeder Abgabe für bas Bauholz und das übrige hierzu nöthige Materiale;
- 2. freie Einfuhr der Personen- und Lastwägen für die Beförderung von Passagieren, deren Effekten, Gruppi und Waaren in dem Falle, daß die Gesellschaft genöthiget ware, selbst für die Mittel zur Beförderung über den Isthmus von Korinth zu forgen;
- 3. freie Sand, die erwähnte Beforberung von Passagieren, Effetten, Gruppi und Waaren auf die ihr zusagendste Weise einzurichten;
- 4. Unterhaltung der Straße auf dem Isthmus von Korinth im guten Stande von Seite der königl. griechischen Regierung und sogleiche Ausbesserung der allfälligen durch schlechtes Wetter verursachten Schäden;
- 5. alle möglichen Erleichterungen bei Vornahme der Zoll-, Haffen und Sanitäts-Amtshandlungen, damit die Beförderung sowohl zur See, als zu Lande mit Schnelligkeit und ohne Unterbrechung vor sich geben könne;
- 6. die Gegenstände vom Takelwerk und Mundvorrath, welche das Stazionsschiff zeitweise benöthigen dürfte, und welche ihr ein anderes Schiff der Gesellschaft zuführen follte, können auf das fragliche Stazionsschiff üb erladen werden, ohne irgend einer Zollsgebühr oder anderen Abgabe zu unterliegen.
- Art. 20. Den Kapitänen der erwähnten Packetboote ist es während des Aufenthaltas in den Häfen Griechenlands, so wie den Agenten des Llond verboten, außer den Packeten, welche ihnen von den griechischen Postbureaux übergeben werden, irgend einen Brief zu übernehmen, mit Ausnahme jedoch der diplomatischen und und Konsular = Depeschen für die österreichische Regierung und die Dienstpackete der Agenten der genannten Gesellschaft.
- Art. 21. Der gegenwärtige Vertrag wird zehn Jahre, vom Tage ber Unterzeich= nung angefangen, in Wirksamkeit bleiben.
- Art. 22. Man ist einverstanden, daß die Bestimmungen der Art, 5, 6 und 19 des gegenwärtigen Vertrages auch für jene Dampsschiffe zu gelten haben, welche die Gesseulschaft in der Folge im Piräus oder in einem anderen Hafen des Königreiches zu stazioniren in die Lage kommen sollte, sei es um die Ausübung des Dienstes im Allgemeinen zu sichern, oder aber um jene neuen Verbindungen zu unterhalten, welche die Ges

mocy art. 3. niniejszego kontraktu, za uprzedniem porozumieniem się z administracyą jeneralną poczt król. greckich połączyć uzna potrzebę.

Art. 23. Umowa niniejsza, ratyfikowana będzie z jednej strony przez król. greckiego Ministra spraw wewnętrznych z drugiej strony przez Radę administracyjną towarzystwa Llojda, zamiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Atenach, w przeciągu miesięcy dwóch, lub, jeżeli być może, jeszcze wcześniej; umowa zaś niniejsza, wejdzie w wykonanie najdalej po upływie 3-ch do 5-ciu tygodni po nastąpionej zamianie dokumentów ratyfikacyj

W dowód tego, obaj kontrahenci, pan dyrektor administracyi jeneralnej poczt królestwa greckiego, i pan pełnomocnik towarzystwa Llojda, zatwierdzili niniejszą umowę, podpisem własnoręcznym i wyciśnięciem pieczęci.

In duplo wystawione w Atenach dnia 8. Grudnia 26. Listopada podpisano

G. Skouffos m. p.

podpisano

1850.

F. Ivich m. p

sellschaft auf Grundlage bes Art. 3 bes vorliegenden Bertrages nach vorläufigem Uebereinkommen mit der königl. griechischen General - Postdirekzion einführen sollte.

Art. 23. Der gegenwärtige Vertrag wird einerseits durch ben königl griechischen Minister des Innern und andererseits durch den Administrazionsrath der Gesellschaft des Lloyd ratifizirt werden; die Auswechslung der Katisikazions = Urkunden wird in Athen in-nerhalb zwei Monaten oder wenn thunlich, noch früher statissinden, und der Vertrag wird spätestens im Verlaufe von 3 oder 5 Wochen nach der Auswechslung der Katisikazions=Urkunden in Wirksamkeit gesetzt werden.

Bur Urkunde deffen, haben die beiben Kontrahenten des gegenwärtigen Bertrages, ber Herr Direktor der General = Postadministrazion des Königreiches Griechenland und der Herr Bevollmächtigte der Gesellschaft des Llond, denfelben unterzeichnet und ihr Siegel beigedrückt.

In Duplo ausgefertiget in Athen ben 8. Dezember 1850.

Gezeichnet:

G. Stouffos m. p.

Gezeichnet:

F. Juich m. p.

#### Nowy porządek żeglugi

okrętów parowych austryackiego Llojda, dla utrzymania komunikacyi tygodniowej z wyspami jońskiemi i z Grecyą, i dla skrócenia jaza niędzy Tryestem i Konstantynopolem.

#### Isza Linia

z Tryestu do Ankony, Brindisi, Korfu, Patras, Vostitza i Lutraki do zatoki Lepauto, tudzież przez przesmyk koryncki z Kalamaki do Aten (Pireus).

| okręt parowy odchodzi z                               |  |  |                                   |                                                                                   | przychodzi do                   | indel <sup>2</sup>                 |     |                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ankony<br>Brindisy<br>Korfu .<br>Argostoli<br>Zante . |  |  | ;; ;;<br>;; ;;<br>;; 2ga<br>;; ;; | Poniedz. od<br>Wtorek ,,<br>Czwartek ,,<br>Piątek ,,<br>Sobotę ,,<br>Niedzielę ,, | 8<br>10<br>11<br>12<br>12<br>13 | Stycz.  ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; | 7.7 | co 2gi Wtorek od 8 Styc<br>,, ,, Czwartek ,, 10 ,,<br>,, ,, Piątek ,, 11 ,,<br>,,2gą Sobotę ,, 12 ,,<br>,, ,, Sobotę ,, 12 ,,<br>,, ,, Niedzielę ,, 13 ,, | 27<br>27<br>27 |

#### Jazda na powrót

|  | Okret parowy | odchodzi z | przychodzi do |
|--|--------------|------------|---------------|
|--|--------------|------------|---------------|

Pireus co 2gi Poniedz. od 31. Grudnia 1849. Kalamaki lądem przez przesmyk Koryncki. Lutraki co 2gi Poniedz. od 31. Grudnia 1849. Lutraki co 2gi Poniedz. od 31. Grudnia 1849.

| Patras . |   |   |   | co 2gi Wtorek   | od | 15 | Stycznia | 1850 | co 2gi Wtorek od 15 Stycz. 1850                           |
|----------|---|---|---|-----------------|----|----|----------|------|-----------------------------------------------------------|
| Zante .  |   |   |   | " 2ga Srode     | "  | 16 | 22       | 22   | ", " Wtorek " 15 " "                                      |
|          |   |   |   | ", ", Srodę     |    |    |          |      | ,,2ga Srode ,, 16 ,, ,,                                   |
|          |   |   |   | " 2gi Czwartek  |    |    |          |      | ,, 2gi Czwartek,, 17 ,, ,,                                |
|          |   |   |   | ", ", Piątek    |    |    | "        |      | ", " Piatek " 18 " "                                      |
|          |   |   |   | " 2ga Nicdziele |    |    | 27       | 77   | "2gaNiedziele " 20 " "                                    |
| Tryestu  | • | ٠ | • | 22 23 31 3      | "  | 22 | 25       | 23   | ,, ,, Wtorek ,, 15 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, |

#### Mene Fahrordnung

ber Dampfschiffe bes österreichischen Liopd zur Herstellung einer wöchentlichen Verbindung mit ben jonischen Inseln und mit Griechenland und zur Abkürzung der Fahrten zwischen Triest und Konstantinopel.

#### I. Linie.

von Triest nach Ankona, Brindist, Korfu, Patras, Bostiga, und Lutrati in den Golf von Lepanto, bann (über ben Sithmus von Korinth) von Kalamaki nach Athen (Piraus).

|                 | Spinfahrt                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Dampsschiff | geht ab von                                                                                                                           | fommt an ir                                                                                                                                                  |
| Triest          | jeden 2. Montag seit 7. Jäner 1850  Dinstag 8. " " Donnerst., 10. " " Freitag 11. " " Camstag 12. " " Camstag 12. " " Conntag 13. " " | jeden 2. Dinstag seit 8. Jäner 1850  " Donnerst., 10. " " " Freitag " 11. " " " Samstag " 12. " " " Samstag " 12. " " " Samstag " 12. " " " Sontag " 13. " " |

Von Lutrafi zu Lande über den Isthums von Korinth nach Kalamaki jeden 2. Montag seit 31. Dezember 1849 — von Kalamaki jeden 2. Montag seit 31. Dezember 1849. In den Piz räus jeden 2. Montag seit 31. Dezember 1849.

#### Retourfahrt.

| Das Dampfschiff geht ab von komk fommt an in |                 | 100000000000000000000000000000000000000 |             |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| graft at som                                 | Das Dampfschiff | geht ab von                             | fommt an in |

Piraus jeden 2. Montag seit 31. Dezember 1849. Ralamaki jeden 2. Montag seit 31. Dez. 1849. Ralamaki zu Lande über den Ithmus von Korinth. Lutraki jeden 2. Montag seit 31. Dez. 1849. Lutraki jeden 2. Montag seit 14. Jäner 1851.

| Patras .           |   | ٠ |   | jeden 2. | Dinstag sei | t 15.      | Jäner | 1850 | jeden ? | 2. Dinstag sei       | t 15.      | Jän. | 1850 |
|--------------------|---|---|---|----------|-------------|------------|-------|------|---------|----------------------|------------|------|------|
| Zante              |   |   |   | "        | Mittwoch,   | , 16.      | v     | 11   | "       | Dinstag "            | 15.        | 17   | 17   |
| Argostoli<br>Korfu | ٠ | 6 | ٠ | "        | Mittwody,   |            |       | 11   | "       | Mittw. "             | 16.        | 1/   | 17   |
| Brindist.          | • | 6 | • | 11       | Donnerst.   | , 18.      | 17    | "    | "       | Donner. "<br>Freitag | 17.<br>18. | 17   | "    |
| Ankona.            | , |   |   | "        | Sonntag     |            | "     | 1/   | "       | Sonntag "            |            |      | 17   |
| Triest .           | , |   | • | "        | "           | ,<br>,, ,, | 17    | "    | 11      | Montag "             |            | 17   | 19   |

#### IIga Linia

Z Tryestu do Korfu (z linia boczną do Aten) Smyrny i Konstantynopolu

| Jazda tam                            |                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| okręt parowy                         | odchodzi z                                        | przychodzi do                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryestu                              | co Czwartek                                       | co Niedziela                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Korfu                                | " Niedziela                                       | " Poniedziałek                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Zante                                | " Poniedziałek                                    | , Wtorek                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Syra                                 | " Środa                                           | , Czwartek                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Smyrny . : : : . :                   | " Piątek                                          | " Sobota                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Dardanelów                           | " Sobota                                          | " Niedziela                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstantynopola                      | 27 27                                             | 77 77                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| J                                    | azda na powr                                      | t to                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Okref parowy                         | odchodzi z                                        | przychodzi ac                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstantynopolu                      | co Sobota                                         | co Niedziela                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Dardanelów                           | N: Juiolo                                         | 767 7 7 7                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Smyrny                               | " D:-1-:-1-!-                                     | W4                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Syra                                 | , i 1.                                            | " Communicate                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Zante                                | " Srodę<br>Czwartek                               | , Czwartek<br>, Piątek                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korfu                                | , Piatek                                          | , Poniedziałek                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryestu                              | 77 27                                             | 777 77                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) en tropic                         | III cia Linia<br>do połączenia I-ej i II-ej linii | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O d c h ó d                          | P                                                 | rzychód                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| z Pyreus co Wtore<br>z Syra co Środa | do S<br>do P                                      | yra co Środa<br>ireus co Czwartek       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | 1 Symmoth                                         | - 1930<br>1960 - 3<br>1970 half         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                                   |                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      | 97                                                |                                         |  |  |  |  |  |  |  |

II. Linie

von Triest nach Korfu (mit ber Seitenlinie nach Athen), Smyrna und Konstantinopel.

|                                                           | Spinfahrt.                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Das Dampfschiff                                           | geht ab von                                                                              | fommt an in                                                                      |
| Triest Korfu Gante Syra Smyrna Dardanellen Konstantinopel | jeden Donnerstag<br>"Sonntag<br>"Montag<br>"Mittwoch<br>"Freitag<br>"Samstag<br>"Samstag | jeden Sonntag<br>" Montag<br>" Dinstag<br>" Donnerstag<br>" Samstag<br>" Sonntaç |
|                                                           | Metourfahrt.                                                                             |                                                                                  |
| Das Dampsschiff                                           | geht ab von                                                                              | fount on in                                                                      |
| Konnantinopel                                             | jeven Samstag "Sonntag "Montag "Mittwoch "Donnerstag "Freitag "                          | jeben Sonntaç<br>"Sonntag<br>"Dinstag<br>"Donnerstag<br>"Freitag<br>"Montag      |
| zur s                                                     | Berbindung der I, und II. Lir                                                            | nie.                                                                             |
| Abgang                                                    |                                                                                          | Anfunft                                                                          |
| von Piräus jeden Dinste<br>von Spra jeden Mittwo          |                                                                                          | pra jeden Mittwoch<br>ins jeden Donnerstag                                       |
|                                                           |                                                                                          | 4                                                                                |
|                                                           |                                                                                          |                                                                                  |

### Karta korespondencyjna

urzędu pocztowego król. Greckiego w do c. k. austr. urzędu pocztowego w Try eście, obejmująca wykaz listów na dniu -185 wystanych, których odebranie c. k. urząd pocztowy potwierdzić raczy.

|                                                                                                   |                                         | 1                            | frankowan                               | ie .                 | niefrankowane    |                                       |                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| I. Korespondencya<br>austryacka                                                                   | I. Korespondencya grecko-<br>austryacka |                              |                                         |                      | Liczba<br>listów | porto-<br>ryum<br>morskie<br>złr. kr. | taksy<br>porto-<br>ryjne<br>greckie<br>złr. kr. |  |
| A. Listy oddane i na<br>B. Listy zwrócone                                                         |                                         |                              |                                         |                      | 7                |                                       |                                                 |  |
| Summ                                                                                              | a                                       |                              |                                         |                      |                  |                                       | .                                               |  |
|                                                                                                   |                                         |                              |                                         |                      |                  |                                       |                                                 |  |
|                                                                                                   | fr                                      | ankow                        | ane,                                    |                      | niefra           | nkowane                               | 100                                             |  |
| II. Korespondencya<br>przechodowa przez<br>Austryę, tudzież listy<br>reklamowane i zwró-<br>cone  | Liczba ry<br>listów mo                  | rto-<br>yum<br>rskie<br>nier | etor. echo- we str. niec.    kr.   złr. | m Liczh<br>ze listóv | morski           | ryum                                  | porto-<br>ryum<br>od wy-<br>datków<br>złr. kr   |  |
| A. Całkiem frankowane B. Frankowane do Try- estu C. Niefrankowane D. Listy reklamowane i zwrócone |                                         |                              |                                         |                      | 9                |                                       |                                                 |  |
| Razem                                                                                             |                                         |                              |                                         |                      |                  |                                       |                                                 |  |
| 0000 00000                                                                                        | 1-1-11/1                                |                              |                                         | The La               |                  |                                       | y-1                                             |  |
|                                                                                                   | Vykaz li                                | stów r                       | ekome                                   | idowan               | ych              |                                       |                                                 |  |
| Nr. Miejsce pod<br>na pocz                                                                        |                                         | Λ                            | dres                                    | M                    | liejsce          | przezna                               | czenia                                          |  |
|                                                                                                   |                                         |                              | 18                                      |                      |                  |                                       |                                                 |  |

## Rorrespondenzkarte

bes k. griechischen Postamtes in an bas k. k. öfterreichische Postamt in Triesi

über bie am

18 abgefertigten Briefe, beren Empfang bestätiget werden wolle.

|                                                                                                                                                                                        |               | <i>-</i> |           |                |            |                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                        | f             | caufirt  |           | mii            | t Porto be | lastet                         |  |  |  |  |
| 1. Griechisch . österreichische Kor-<br>respondenz                                                                                                                                     | Zahl          | eporto   | Taxen     | Stück=<br>Zahl | Seeporto   | griechische<br>Porto=<br>Taxen |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |               | ĭ.   fr. | fl.   fr. |                | fl.   fr.  | fl. fr.                        |  |  |  |  |
| A. Hier aufgegebene und eingelaufene B. Retourbriefe                                                                                                                                   |               |          |           | *              |            | Jac.                           |  |  |  |  |
| Zusammen                                                                                                                                                                               |               |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |               |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
| frankirt . mit Porto belastet                                                                                                                                                          |               |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
| II. Transito = Korre= spondenz über Dester= reich, dann reflamirte und Retourbriese 3ahl porto österreich= deutsches Transito= Porto Borto grie= dusla= dusla= porto Porto Porto Porto |               |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | r.   fl.   fr | ft.  1   | fr.       | fl. fr.        | fl.  fr.   | fl.   fr.                      |  |  |  |  |
| A. Ganz frankirte B. Bis Triest frankirte C. Unfrankirte D. Reklamirte und Restourbriefe                                                                                               |               |          |           |                |            | 199                            |  |  |  |  |
| Zusammen                                                                                                                                                                               | 4             |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |               |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
| Ausweis üb                                                                                                                                                                             | er die rek    | mman     | dirten B  | riefe.         |            |                                |  |  |  |  |
| Nr. Aufgabsort                                                                                                                                                                         | 2)            | ldresse  |           | Q              | destimmu   | igsort                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | 6             |          |           |                |            |                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |               |          |           |                | 69*        |                                |  |  |  |  |

### Karta korespondencyjna

c. k. austr. urzędu pocztowego w Tryeście, do kr. greckiego urzędu pocztowego w obejmująca wykaz listów na dniu wysłanych, których odebranie kr. urząd pocztowy potwierdzić raczy.

| Sylphic arroll                                                                                                                                                          |                  | frankowar                 | ie                                                      | niefrankowane    |                                         |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
| I. Korespondencya austryacko-<br>grecka                                                                                                                                 | Liczba<br>listów | porto-<br>ryum<br>morskie | należyto-<br>ści por-<br>toryum<br>greck.<br>złr.   kr. | Liczba<br>listów | porto-<br>ryum<br>morskie<br>złr.   kr. | taksy<br>porto-<br>ryjne<br>anstr. |  |
| A. Listy tu oddane i nadeszłe<br>B. Listy zwrócone                                                                                                                      |                  |                           |                                                         |                  |                                         |                                    |  |
| Rażem                                                                                                                                                                   |                  |                           |                                                         | . unin           |                                         |                                    |  |
|                                                                                                                                                                         |                  |                           |                                                         |                  |                                         |                                    |  |
| 75865-11                                                                                                                                                                | fran             | kowane                    | ~                                                       | niefrankowane    |                                         |                                    |  |
| II. Korespondencya przechodowa i listy reklamowane i zwrócone  Liczba listów  porto- ryum tości portor. greckie listów  złt. kr. złt. kr. złt. kr. złt. kr. złt. kr.    |                  |                           |                                                         |                  |                                         |                                    |  |
| A. Całkiem frankowane     B. Frankowane do Tryestu .     C. Frankowane do stacyi austryackiej granicz.     D. Obciążone cudzem portor     E. Listy reklamow, i zwrócone |                  |                           |                                                         | ,                |                                         | **                                 |  |
| Razem                                                                                                                                                                   |                  |                           |                                                         | 1 1              |                                         |                                    |  |
|                                                                                                                                                                         |                  |                           |                                                         |                  |                                         |                                    |  |
| Wykaz l                                                                                                                                                                 | istów i          | rekome                    | ndowa                                                   | iych             |                                         |                                    |  |
| Nr. Miejsce podania<br>na pocztę                                                                                                                                        | )                | Adres                     |                                                         | Miejsce          | przezna                                 | aczenia                            |  |
|                                                                                                                                                                         |                  |                           | ì                                                       | +                |                                         |                                    |  |

## Rorrespopdengfarte

bes k. k. österreichischen Postamtes in Triest an das k. griechische Postamt zu über die am 18 abgefertigten Briefe, deren Empfang bestätiget werden wolle.

|                                                            |               |                | frankirt                              |                                       | mit Porto belastet |                                           |                                              |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| I. Desterreichisch - griechische refpondenz.               | Ror=          | Stück:<br>Zahl | See=<br>Porto                         | griechi=<br>fche<br>Postge=<br>bühren | Stück:<br>Zahl     | See-<br>Porto                             | öster=<br>reichi=<br>sche<br>Porto=<br>Taxen |  |
|                                                            |               |                | fl.   fr.                             | ft.   fr.                             |                    | fl.  fr.                                  | fl. fr.                                      |  |
| A. Hier aufgegebene und eingelaufe<br>B. Retourbriefe      |               |                |                                       |                                       |                    |                                           |                                              |  |
| Zusammer                                                   |               |                |                                       |                                       |                    |                                           |                                              |  |
|                                                            |               |                |                                       |                                       |                    | 7                                         |                                              |  |
| //                                                         |               | frankir        | t                                     | mit Porto belastet                    |                    |                                           |                                              |  |
| II. Transito-Korrespondenz,<br>reklamirte und Retourbriefe | Stück<br>Zahl | See=<br>Porto  | griechi=<br>fche<br>Postge=<br>bühren | Stück-<br>Zahl                        | See=<br>Porto      | öster=<br>reichisch=<br>deutsch.<br>Porto | fremdes<br>Porto<br>und<br>Ausla=<br>gen     |  |
|                                                            |               | fl.  fr.       | fl.  fr.                              |                                       | ff.  fr.           | fl.  fr.                                  | ft.  fr.                                     |  |
| A. Ganz frankirte                                          |               |                |                                       |                                       |                    |                                           |                                              |  |
| Zusammen                                                   |               |                |                                       |                                       |                    |                                           |                                              |  |
| - #:-                                                      |               |                |                                       |                                       |                    |                                           |                                              |  |
| Ausweis                                                    | über d        | ie rekoi       | nmandii                               | rten Bri                              | iefe.              |                                           |                                              |  |
| Nr. Aufgabsort                                             |               | હાક            | resse                                 |                                       | 230                | fimmun                                    | gsørt                                        |  |
|                                                            | 4             |                |                                       |                                       |                    |                                           |                                              |  |

STREET, STREET

A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR

|  |  | - of the as of majorithm of the second |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |